



## Beiträge

zur

# Rechtsgeschichte des Germanischen Nordens.

In zwanglosen heften.

Bon

#### Dr. Konrad Maurer,

außerorbentlichem Lehrer bes Rechts an ber Munchner Bochfchule.

#### Seft I:

Die Entstehung des Jeländischen Staats und seiner Verfagung.

Münch en. Buchhandlung von Christian Kaifer. 1852.

## Scittage

THE

## Rechtsgeschichte des Germanischen Nordens.

In swanglolen Geften.

wa E

#### Dr. Koprad Wanter,

außerorbruttidem Letere die Rechts an der Mündner Socificule,

#### :11108

Die Entstehnug des Zefändischen Staats und jeder Berfahung.

H 2 (D H ii 198)

Druck von Hartmann in Augsbruck von Hartmann in Augs

# Entstehung des Isländischen Staats

und

# seiner Verfakung

pon

#### Dr. Konrad Maurer,

außerorbentlichem Lehrer bes Rechts an ber Munchner Sochichule.

Lundslohusafrico

Münch en. Buchhandlung von Christian Kaifer. 1852.

# Cutftebnue des Jolandischen Stanto

dilli -

## feiner Perkahing

11/1/2

### de Konrad Manuer,

and contentioned between the Clemes and ber Munching Buchlanes.

nach närth Andberding von Erräfen Katter 1982

### Worrede.

Durch die Werke Jakob Grimm's und Wilda's ist schon seit Jahren ber Werth ber Nordischen Quellen für Die Geschichte des Deutschen Rechts hergestellt, ift namentlich flar erwiesen, bag die Geschichte ber alteren Rechts= zustände unseres Vaterlandes der Kunde der bis in eine mehr burchsichtige Zeit forterhaltenen Urzustände bes Germanischen Nordens nicht enthehren foune. — Wenn diese Beispiele bisher mehr Bewunderer als Nachahmer fauden, so liegt ber Grund hievon offenbar nur darin, daß ber Forscher auf bem Gebiete best einheimischen Rechts bei ber Menge von Schwierigkeiten, welche Maffe bes Stoffs, Sprache ber Quellen, Geringfügigkeit ber Gulfsmittel, eublich fogar Sinderniffe in Bezug auf das Erlangen ber quellenmäßigen ober erläuternden Werke bieten, nicht die nöthige Zeit erübrigen faun, jeue abgelegueren Gebiete mit gehöriger Sorgsamfeit zu bedenken. Er fann mit Recht verlangen, baß jene Quellenfreise, Die ihm boch blos Gulfsmittel, nicht Selbstzweck find, ihm in hinreichend ausgearbeiteten Werfen vorgelegt, und zur blos beihelfenden Benützung vorbereitet Wer aber mag, das Ginheimische liegen lagend, bem fremden, wenn auch stammverwandten Stoffe sich zumenben?

Vollständig kann jeuer billigen Anforderung unserer Förderer Dentschen Rechts und Deutscher Geschichte wohl nur durch die Ausarbeitung hinreichend ausführlicher Darsstellungen der einzelnen Nordischen Nechte, wenigstens in ihren früheren Entwicklungsstufen, genügt werden. Solche

pind aber, ganz abgesehen von dem Opfer, das in der nothswendig gebotenen Vernachläßigung des einheimischs deutschen Nechtes gebracht werden muß, auf lange Jahre hinaus gestellte Unternemungen; die umfangreichen Quellen wollen sich, zumal bei den geringen für deren Verübersichtlichung gebotenen Hilfsmitteln und der Schwierigkeit selbst des sprachlichen Verständnisses, sogar bezüglich der einzelnen Nordischen Reiche nicht so leicht bewältigen lasen, und im Hintergrunde steht immer noch, selbst bei vollständiger Besherrschung des Nechts eines einzelnen Landes, die Nothswendigkeit, das Necht aller Nordischen Reiche zu kennen.

Db nun bem Ginzelnen verftattet werde, fo weitschich= tige Plane zu Ende zu bringen, hängt billig von ber ihm für Leben, Beistes = und Arbeitsfraft verstatteten Frist ab; von Nachtheil aber ware, wenn bas zu fruhe Enbe folder Bebingungen bes Gesammtwerkes bie gange auf beffen Unbahnung verwandte Muhe und Sorgfalt umfonft aufgewandt lagen follte. Es erscheint baber zweckmäßig, einzelne Abichnitte aus ben für umfagendere Endzwecke bestimmten Arbeiten gesondert benen vorzulegen, welche etwa gerade dieser ober jener Materie sich zuzuwenden, oder auch ben Nordiichen Rechten überhaupt zur Forderung Dentscher Rechtsgeschichte sich hinzugeben geneigt find: was der Bormann an Arbeit gethan, wird bem Nachmanne, wenn nur bie Arbeit redlich geschehen, zu Gute kommen, und so ober fo das lette Ziel, Die Forderung ber Erkenntniß der Borgeschichte des eigenen Vaterlands, und damit mittelbar auch ber Anssicht auf beffen Bukunft, zn erreichen helfen.

Der Unterzeichnete, seit längeren Jahren den Nordisschen Rechtsquellen sich ausschließlich widmend, gedenkt nun, mit Untersingung des ihm aufs Freundlichste entgegenkomsmenden Herrn Verlegers, in einer Reihe einzelner, gelegents

lich umfaßenderer Arbeiten ihm sich darbietender Ueber sichten soweit möglich die Kenntniß ber Nordischen : Rechte im Vaterlande zu fordern. Die einzelnen Abhandlungen; welche von demselben zu erwarten find, werden in Umfang und Inhalt fehr verschieden sein, je nachdem eben der eine ober andere Stoff sich barbietet, zu geschloßener Ausarbeitung sich geeignet zeigt, ober auch nach Mafgabe ber eben zu beschaffenden Quellen sich mehr ober minder fertig machen will; sie werden vorzugsweise Norwegisches und Islandiiches, Schwedisches und Dänisches Recht betreffen, boch ohne gelegentliches Sinnbergreifen in audere Quelleufreise; namentlich auch ben Augelfächfischen, auszuschließen: bas Maag ber Vergleichung mit ben eigentlich Dentschen Quellen wird jederzeit theils von den Kenntniffen des Unterzeichneten, theils auch von beffen Schen vor bem Bergleichen nicht vollkommen vergleichbarer Zustände abhängen, boch fo, daß eher zu wenig als zu viel verglichen werben foll. In ber Benützung ber Quellen fann Bollftanbigfeit nicht ver sprochen werden, indem folche theils ohne längere Reisen im Norden nicht möglich, theils anch bei Abhandlungen, die mehr anregen als abschließen wollen, nicht förderlich ware; boch barf zugefichert werben, bag feine Behanptung ausgesprochen werbe, die dem Verfager nach Beuntung fammtlicher ihm zugänglichen Quellen nicht wenigstens eutichieben begrundet schiene, es fei benn, daß die ihm obschwebenden Zweifel offen und ehrlich einbefannt wurden. Sonft ift in wortlichen Anführungen von Belegftellen, wenn auch Bieles, mas angeführt werben founte, weggelagen wurde, eher zuviel als zuwenig geschehen, da bei Quellen, Die nicht eben in Jedermanns Sand find, bas blofe Sinsetzen von "Sitaten" zwar gelehrt aussehen, aber nicht eben viel nühen kann; auf abgerißenes Anführen einzelner Sätze

nicht viel zu halten, gesteht überdieß ber Unterzeichnete gerne ein, und wird darum jederzeit lieber etwas zuviel als zuwenig auß dem Zusammenhange der einzelnen Stellen geben. Daß Belegstellen, wo solche nicht die eigene Darstellung schon genau genug giebt, in Uebersetzung mitgetheilt werben, mag zwar an sich nicht entsprechend, aber doch unter bestehenden Umständen gerechtsertigt erscheinen, da eben die Kenntniß der Nordischen Sprachen noch keineswegs so weit verbreitet ist und sein kaun, als sie wohl zu sein verdiente; ungleiche Schreibart Nordischer Worte und Namen wird theils die ungleiche Behandlung in den Drucken, theils das Bestreben, nirgends von diesen in irgendwie bedeutsamen Dingen abzuweichen, entschuldigen, — Ungelensigsteiten in den Nebersetzungen der Wunsch, möglichst wenig auch von der Darstellungsweise der Quellen abzugehn.

Uebrigens werben unsere "Beiträge" in zwanglosen Heften erscheinen, bei benen nur barauf gesehen werben soll, daß je einzelne oder mehrere derselben sich zu einem Baude zusammenbinden laßen, dem dann Haupttitel und Negister beigegeben werden wird; wie rasch die einzelnen Hefte sich folgen werden, muß aber theils von dem Fortschritte der Quellenarbeiten des Unterzeichneten, theils auch von der Theilname seiner Fachgenossen an deren Ergebnissen abshängen.

Munchen, ben 22. Mai 1852.

Dr. K. Maurer.

Die Entstehung des Isländischen Staats und seiner Verfaßung.

Dis in die zweite Hälfte bes neunten Jahrhunderts herab finden wir in Norwegen wefentlich biefelben Berfagungszuftande, welche wir fur bas Deutsche Festland aus ber Germania bes Tacitus kennen. In eine Reihe felbstständiger Bölkerschaften zerfällt bas Besammtvolf, für welche, neben mauchen anderen Benennungen, ber Ansbruck fylki galt; jedes einzelne Bolkchen theilte fich fodann wieder in eine größere ober geringere Angabt fleinerer Bezirfe, für welche die Bezeichnung berab, b. h. Hundertschaft, üblich mar 1): fönnen wir das fylki der civitas des Tacitus gleichstellen, so läßt sich im herap beffen pagus ebensowenig verkennen. Unter sich stehen bie verschiedenen Bölkerschaften in teiner, ober doch nur in einer sehr lofen Berbindung; von den großen Dingverbanden, welche in fpaterer Zeit je eine größere ober kleinere Angahl von fylkir zu gericht= licher und religiöfer Gemeinschaft vereinigen, ift die Entstehungszeit unbekannt; doch dürfen wir wenigstens von zweien derfelben, dem Gulapingslag und bem Frostabingslag (brandheimr) mit einiger Sicherheit ein in fehr frühe Zeiten hinaufführendes Alter annemen. Auch für folche Bölferbunde bauernden Bestandes gewährt indeß Tacitus Beispiele in dem, mas er von den Suevischen und Lugi-

<sup>1)</sup> Snorra Edda pag. 534 (ed. Arna-Magn.): herr er hundrat; die Ableitung mit -ap fommt auch soust vor, vgl. Grunn, Gramm. II, 237. Bei den Angelsachsen freilich ist here die Bezeichnung von mindestens 35, bei den Baiern von mindestens 42 Mann; In. §. 13: "Diebe heißen wir die zu 7 Mann, von 7 bis 35 eine Bande (hlod); von da an ist es ein Heer;" — L. Bajuw. III, 8, 1: Si quis liberum hostili manu einxerit, quod herireita dicunt, id est eum quadraginta duodus (al. 40) elypeis, etc. Bezstätigt wird übrigens die Ableitung dadurch, daß in den Schwedischen Nechtszquellen dieselbe Landesabtheilung hundari heißt, welche in den Götischen härah, ja daß sogar in senen ersteren der lehtere Ausbruck zuweilen gleichbedeutend mit hundarl gebraucht wird.

schen Bölfern, und beren gemeinsamen Beiligthümern und Bersammlungen bei ben Stammpölfern ber Semnonen und Nabanarvalen berichtet 1); noch näher liegt bie Bergleichung ber Dingverbande bes benachbarten Schwebens, beren genauere Besprechung freilich einem anderen Orte vorbehalten bleiben muß. — Auch die Verfaffung ber einzelnen Bölkerschaften selbst war wesentlich bie bes älteren Deutschlands. Un ber Spige bes einzelnen berah finden wir einen Borfteher, welcher ben Namen bersir führt, und bemnach mit bem härapshöfpingi ber Götischen Gesethe, bem bunno und centenarius der Deutschen Quellen, dem Gotbischen hundafabs und Angelfächsischen hundredes ealdorman gleichzustellen ist 2); bem gesammten fylki bagegen ift ein Sauptling vorgesett, für welchen vielleicht in der alteren Zeit ber Unsbrud folkir üblich war, welcher in ber fpateren Dichtersprache noch als eine ehrende Bezeichnung ber Könige gebraucht wird 3). Um die Mitte bes 9. Jahrhunderts treten uns indeffen häufiger die Ausbrücke fylkiskonungr, herabskonungr ents gegen, werden also die Borfteher sowohl bes Bolfs im Gangen, als auch ber einzelnen Hundertschaft, als Könige bezeichnet: waren mehrere Bolferschaften zu einer höheren Einheit bleibend verbunden, so mochte diese allenfalls in einem Oberkönigthume wieder ihren

<sup>1)</sup> Germ. cap. 39 u. 43; ber, immerhin eiwas unglaubhaften, Vita S. Lebuini (Perp II, 361) brancht hiernach gar nicht einmal gedacht zu werben.

<sup>2)</sup> Hersir ist offenbar von her abgeleitet; ich sinde bei Björn Haldorson hershöfdingi, dux militum, und hersing, centuria militum; über bie Absteitung mit -ir vgl. auch Rask, Anvisning till Isländskan, p. 184. (Sben wegen ber, sprachlichen wie sachlichen, Uebereinstimmung bes hersir mit bem härabshöfbingi kann Landnama III, 9, p. 148 (Islendinga Sögur I, ed. 1829) von einem hersir in Schweben bie Rebe sein, wo soust ber Name nicht nachs zuweisen ist.

<sup>3)</sup> Die Snorra Edda, p. 512 erflärt biese Bezeichung freilich etwas anders: fyrir þvi er fylkir kallaðr konungr, at hann skipar i fylkingar herliði sinu, b. h. barum heißt ber König fylkir, weil er sein heer in bie Schlachtreihen (fylking) ordnet. In der That kommt fylking — Schlachtreihe, fylkja — die Schlachtreihen ordnen, oft genug vor, aber es kann dieß um so weniger gegen die obige Ableitung geltend gemacht werden, als ja her, wovon herab, ebenfalls auf das Schlachtfeld hinweist, und exercitus auch in den sefländdischen Onellen des Mittelatters zugleich heer und Bolf bedeutet. — Bielleicht galt gleichbedeutend auch der Ansbruck jarl, der später für den über einzelne, namentlich entserntere, Provinzen gesehten Statthalter technisch ist.

Ausdruck finden 1). Bemerkenswerth ift, daß selbst für solche Oberstönige der Ausdruck konungr erst spät herrschend geworden sein soll, während früherhin die Bezeichnung als drottinn gegolten hatte 2); vielleicht möchte dieser Wechsel der Benennung mit einem, freilich als vorausgegangen zu denkenden, Uebergange von der persönlichen Würde zur Erblichkeit zusammenhängen, und es wäre dann der Umsstand um so entschiedener zu betonen, daß schon in unseren ältesten Duellen der Ausdruck fylkir bis auf die dichterische Sprache durch sylkiskonungr, der Ausdruck hersir aber mit wenigen Ausnamen 3)

<sup>1)</sup> Wie in Schweben zu Uppsalir, in Danemarf zu Hleidra, so scheint anch in Hladir im Throubheimer Lanbe ber Sig eines Oberkönigs gewesen zu sein, welchem die 8 tylkir dieser Laubschaft untergeordnet waren. Andererseits erschien natürlich auch schon der fylkiskonungr dem herabskonungr gegensüber als Oberkönig, falls unr Beibe neben einander in einer Laubschaft porfamen.

<sup>2)</sup> Drottin leitet fich ab von drott, Familie (familia), Bolf, gang wie bas Gothifche biudans, Baoileve, von biuda, Bovos; es entspricht bemnach bem frateren bjodkonungr, welchem skuttkonungar entgegengefest werben , b. b. jur Schatung verpflichtete Untertonige bem über ein gesammtes Bolf gefenten Oberfonige, val. 3. B. Snorra Edda, p. 454. Drottinn fteht freilich auch einmal fur Unterfonige; Ynglinga S. c. 2. - Der Ausbruck konungr felbst leitet fich befanntlich ab von konr, einem Worte, welches einen ebelgebornen Dann bezeichnet, und mit kyn, Gefchlecht, Stamm, verwandt ift; er bentet somit schon feiner Etymologie nach auf bie Berknupfung ber foniglichen Gewalt mit einem bestimmten Geschlechte bin, vgl. Grimm, R. A. p. 230. Die obige Angabe über bie Benennung ber altnorbischen Sanptlinge findet fich übrigens in Heimskringla, Ynglinga S. cap 20: "Des Dyggvi Mutter war Drott, eine Tochter bes Konige Danpr, bes Cohnes bes Rigr, welcher zuerft Rouig (konnngr) hieß in Danischer Bunge: feine Nachkommen hielten feitbem immerbar ben Ronigsnamen für ben oberften unter allen Chrennamen. Dyggvi aber marb zuerft Konig genannt unter ben Angehörigen feines Saufes (b. b. bes Schwedischen im Gegenfage gum Danifchen), fruher aber waren biefe drottnar genannt worden, ihre Frauen aber drottningar, und drott bas Sofgefinde." Der lettere Beifat barf naturlich nicht zu ber Anname verleiten, ale ob vom Sofgefinde ber Mame drottinn abguleiten ware; drott bezeichnet wohl ursprunglich bas Bolf, nud erft abgeleitet bas Sansvolf ober Befinde, und mit Unrecht fnupft Snorri feine Ctymologie an bie lettere, fpatere Wortbedeutung an, wie Aeuliches oben beim Worte fylkir zu bemerken war. Bgl. Gudm. Andreä Lexic. Islandicum, s. v. drott und drotten; Ihre, Gloss. Suio - Gothicum, s. v. drott. Hebrigens ift drottning noch im heutigen Schwebifchen, dronning im Danifchen, Bezeichnung ber Ronigin.

<sup>3)</sup> Gine Erinnerung an frühere Zustände scheint vorzuliegen in den folgenden, freilich wohl etwas vernustalteten Angaben: Fra Fornjoti, c. 1.

burch herapskonungr verbrängt ist: erst in späterer Zeit tritt, vorsübergehend, die Benennung hersir wieder ein für die vom Alleinsherrscher über einzelne Herade gesetzten Vorsteher, indem man, wie es scheint, jetzt neuerdings wieder Grund zu haben glaubte, den auf die Erblichkeit hinweisenden Königsnamen zu vermeiden 1). Ihrem

(Fornaldar S. II, p. 7): "Gudbrandr, ber Rouig ber Thallaube, mar bes Audleifr Bater, bes Batere bes Roniges Gudmundr; ein Cohn bes Letteren war Gudbrandr, ber fich nicht wollte Konig heißen lagen, vielmehr ben Damen eines jarl fich beilegte, weil er ber reichste jarl in ben Norblanden fein wollte. Sein Sohn mar ber jarl Gelemundr, ber Bater bes Jarle Rodgeirr, bes Baters bes Gudbrandr, ber weber Jarl noch König heißen wollte, vielmehr sich ben Ramen eines hersir geben ließ, babei aber boch wie ein Rouig sein Land beherrschte, und um Nichts unmächtiger war; feine sammtlichen Berwandten hießen fortan Bersen." Olafs S. Tryggvasonar, c. 148 (Fornmanna S. 1,299): "Da war Ronig Olafr anwesend, und bot bem Erlingr ben Jarkonamen an und ein großes Reich, Erlingr aber autwortete: Berfen find meine Vorfahren gewesen, so will ich keinen begeren Namen tragen als fie; bas aber neme ich gerne von ench, Konig, au, bag ihr mich zum größten Manne hier im Lande macht unter beneu, welche folden Namen tragen." Auch jener Gudbrandr gehört aber erft ber Beit nach ber Begrundung ber Alleinherrichaft au: Olafs S. h. Helga, c. 107 (Fornmanna S. IV, 240): "That Bubbraubr hieß ein Mann, und man fagt, bag er wie ein Ronig in ben Thallanden geherricht habe; bennoch aber war er nur ein Berfe feinem Ramen nach. Der Dichter Sighvatr verglich ihn mit bem Erlingr Skjalgsson," u. f. w. Zweifelhaft bleibt hiernach immerbin, ob hier nicht blos an die fpatere Bebentung bes Berfennamens zu benten fei.

1) Dit vollem Recht bringt barum, im Ginne ber fpateren Beit, aber mit Anklangen an bie altere, bie Snorra Edda, p. 454 - 56 bie jarlar und bersar mit ben Schattonigen in Berbindung : "Der Raifer ift ber oberfte unter ben Königen, ber nachste aber ber Ronig, ber über ein ganges Bolksland (bjodland, im Begensage zum blogen fylki) herricht; fie fteben fich in allen Beneunungen ber Dichtersprache gleich. hierauf aber folgen bie Danner, welche jarlar heißen ober Schaftonige (skattkonungar), und fie ftehen ben Ronigen in ben Benennungen gleich, nur bag man biejenigen nicht bjodkonungar (Boltetonige) nennen barf, bie nur Schattonige find. - Dann folgen in ben Benennungen ber Dichtersprache bie Männer, welche hersar beißen; man mag fie nennen wie Ronig ober Jarl, - - barum, weil jeber Bolfetonig, ber über gahlreiche Lande berricht, zur Regierung Schapfonige und Jarle anfest, um in ben ganden, bie bem Ronige felbft fern liegen, nach gandrecht gu fpreden, und bas gand gegen Unfrieden gn fchuten, und bie von ihnen ausgefprochenen Urtheile und Strafen follen ebenfo gultig fein, wie bie bes Ronigs felbft. Und in einem gande find viele hundertschaften, und fo ift es die Sitte ber Konige, Richter zu feten über fo viele Berabe, ale fie wollen, und biefe beißen Berfen ober Lehnsleute (lendir menn) in Danischer (b. h. allgemein

Inhalte nach war aber die diefen Vorstehern der Bolferschaften und hundertschaften eingeräumte Bewalt keine weitere, als die, welche nach Tacitus und anderen Geschichtschreibern ber Römischen Kaiserzeit den Deutschen Säuptlingen zufam; fie war an fich beschränkt auf den Borfit in den Bolfeversammlungen des betreffenden Be-Birkes, wodurch die Leitung des Gerichtswesens, bann aber auch ber gemeinsamen Opfer von selbst gegeben war, sowie auf die Führung des Bolfsbeeres im Kriege, mahrend im Uebrigen eben jeber einzelne Borfteher foviel Macht und Ginfluß befaß, als bas Bolt feiner Berfonlichkeit zugestehen, ober diese sich felbst erzwingen mochte. Noch in weit späterer Zeit, als die Alleinherrschaft in Norwegen schon feit Jahrhunderten festgestellt war, spricht bas geschriebene Recht ber Thronder den Bauerschaften mit durren Worten Recht und Pflicht ju, ben König ober Jarl, ber auch nur einen Ginzelnen aus ihrer Mitte vergewaltigt, fofort zu achten und zu töbten, und es versteht sich von felbst, daß das gleiche Recht auch dann genbt wurde, wenn nicht ein Einzelner in feinen Brivatrechten, sondern die Besammtheit in ihren politischen Befugniffen beeinträchtigt werben wollte; in ber That sehen wir das obige Verfahren zu Ende des 10. Jahrhunderts gegen ben mächtigen Jarl Hakon wegen an einem Bauern verübter Bewaltthätigkeiten erfolgreich eingeschlagen, gegen ben König Hakon Abalsteinsfostri aber um bie Mitte bes gleichen Jahrhunderts wegen beabsichtigter Verfagungsverletzung in offenem Ding mit Erfolg wenigstens angebroht. Es stand eben in Norwegen nicht anders als in Schweden, wo noch ju Anfang bes 11. Jahrhunderts dem Alleinherrscher Olafe unter allgemeinem Beifalle ber Bemeinde von bem alten Lagmanne porgnyr am Uppfaladinge vorgehalten wurde, wie er als König sich dem Beschluffe der Landsgemeinde zu fügen habe, und wie man sich noch wohl erinnere, daß einst 5 Könige, weil sie hiegegen übermüthig gehandelt, an offnem Dinge zumal in einen Brunnen gestürzt worden seien, - wo König Dlaf felbst biefer bitteren Berwarnung gegenüber mit flaren Worten anerkennen mußte,

Norbischer) Sprache, aber Grasen in Sachsen, und Barone in England; sie sollen auch rechte Richter sein und rechte Landesvertheidiger über das Reich, bessen Regierung ihnen anvertraut ift. Wenn der König nicht anwesend ift, soll vor ihnen die Fahne im Kampfe hergetragen werden, und sie sind bann ebensognt heerführer, wie die Könige oder Jarle."

es sei allerdings in Schweden Rechtens, daß ber König dem Willen der Bauerschaft sich zu fügen habe 1). Dabei war wohl die Macht

<sup>1)</sup> Frostabings Lag. IV. S. 50: "Niemand foll gegen einen Andern einen Angriff begehen (atfor gera), weder ber Ronig, noch ein anderer Mann. Begeht aber ber Konig bergleichen, fo foll man einen Bfeil febneiben, und in allen fylkir umfahren lagen, und berzufahren und ihn erichlagen, wenn man fann. Wenn er aber entkommt, foll er nie wieber in bas Land guruckfebren. Und wer nicht mit herzufahren will, ber bufe 3 Mark, und ebenfo, wer ben Bfeil nicht weiter beforbert, S. 51. Wenn aber ein Sarl Angriff gegen Ginen begeht, fo foll man einen Pfeil ichneiben, und in 4 felkir umfahren laffen, und herzusahren und ihn erschlagen. Und wenn er entfommt, fehre er nie wieder gurud. Die gleiche Buge broht dem, ber nicht gegen ihn mitfahrt, wie fie eben angefagt wurde, und 3 Mart Gilbere fieben barauf, wenn ber Bfeil nicht weiter befordert wird." - Die Geschichte bes Sarle Safon , ber 19 Jahre Normegen als Alleinherricher regierte, ift in ber Olafs S. Tryggvasonar c. 102 - 4. (Fornmanna S. I., 209 - 17) ergablt. Sakon batte, wie er überbanbt ein Beiberfreund war, bie Fran eines angesehenen Bauern im Throndheimischen, Ramens Ormr, zu fich gefordert, biefer aber, wie auch bas Beib felbit, fich geweigert zu kommen, und Beibe waren befibalb von ben Boten bes Jarls mit Bewalt bedroht worden. "Da schnitt Ormr ben Beerpfeil, und faudte ihn zu Haldorr zu Skerdingsstedja, Haldorr aber ließ ben Pfeil fogleich von fich weiterfahren, und er und Ormr fandten bie Bfeilladung auf 4 Stra-Ben burch bie Wegend, und ließen babei ansagen, daß alle ftreitbaren Manner bewaffnet auf den Jarl Hakon gufahren follten, und ihn todten; und auf bie Pfeilladung hin ftand bas Bolf in Sanfen auf, und die ganze Menge gog gegen Medalhus (wo ber Jarl fich aufhielt)." Der Jarl fucht nun ju flieben, wird aber in feinem Berftede von feinem eigenen Stlaven erichlagen, mabrent bie Bauern, die ihm fortwährend eifrig nachgefest hatten, ben inzwischen ins Land gefommenen Olafr Tryggvason in ihrem Ronige mablen. - Der Borfall mit bem Ronige Sakon, bei welchem es freilich etwas ungeordneter bergieng, findet fich geschilbert in berfelben OI. S. Tr. cap. 22 - 4, (Forum. S. I. 32 - 8). R. Safon, ber in England bas Christenthum augenommen hatte, forbert am Frostabing von ben Thronbern beffen Erhebung gur Staats: religion: die Bauern murren über ben Borichlag, Ashjörn aber, einer ber Bornemeren, entgegnet in wohlgesetter Rebe : er balt bem Rouige bie Bersprechungen por, die er bei feiner Bahl zum Ronig abgelegt habe, sowie bie große Unhänglichfeit, welche ihm bie Bauern bewiefen hatten, und noch mit Leib und Leben gu beweisen bereit seien, falls er nur nichts Unbilliges von ihnen verlange, und erflart zugleich, bag man fur ben Fall hartnädigen Beharrens und gewaltthätigen Vorschreitens von feiner Seite ihn zu verlagen und einen anderen Ronig zu mahlen befchloßen habe. Da Ashjörn von ber gangen Menge unterftut wird, fieht fich Safon genothigt nachzugeben, und fogar auf Berlangen ber Bauern ben Borfits bei bem Opferfeste zu übernemen, nachbem es nochmals widerholt zu heftigen Auftritten, ja fast zu gewaltsamem Angriffe

aller dieser Häuptlinge in ziemlich gleicher Weise beschräuft, mochte nun deren Burbe in ihrem Hause erblich sein oder nicht; da über-

gefommen mar, und felbft bie bereits erbauten Rirchen gewaltsam wieder befeitigt worben waren. Der Ronig beabsichtigt nun freilich gewaltsame Rache, wird indeß mit ben Throndern verfohnt, ale biefe auf die Rachricht bin, daß bemfelben von fremben Aronbewerbern Befahr brobe, fofort ihre religiofen Differengen pergenen und ihm gabtreich zu Gulfe gieben. Etwas milber wird bie Sache ergablt Fagrskinna , S. 29. - Gublich bee Schwebenfonige Auftreten berichtet bie Olafs S. h. Helga, c. 78 - 9. (Fornm. S. IV, 160 - 4). Nachbem lange wegen perföulicher Feinbschaft ber beiben Rönige zwischen Schweden und Norwegen Zwietracht bestanden hatte, fendet endlich ber Norwegische Ronig Dlaf an ben Schwedischen Regenten gleichen Namens einen Boten, um Frieden, und angleich beffen Tochter gur Che gut forbern; bie Sache wird an ber Landegemeinde gu Uppsalir gunachft von bem Rorwegifden Gefandten, Biorn, vorgetragen, bann aber von Rögnvaldr, bem Jarl ber Schwebifchen Lonbichaft Bestgötaland, unterftutt. Der König antwortet sofort aufe Mengerfte ergurut, schmäht ben Norwegischen Berricher, wirft bem Rögnvaldr Berrath vor, weil er fich mit bem fremden Ronige eingelaffen habe, n. bgl. Jest aber fieht borgnyr auf, ber Sprecher ber Oberschwedischen Bauerschaft, mit ihm bie gange Schaar ber bewaffneten Bauern; ale fich bas Geranich ber fich erhebenben und berandrängenden Männer und Waffen gelegt hatte, fprach er bavon, wie er aus eigner Erfahrung und aus ben Ergählungen feiner Boraftern von 3 Schwebenfonigen wiffe, beren Jeber glorreicher als Dlaf regiert habe, beren Reiner aber übermuthig ber Rebe ber Seinigen entgegen getreten fei: "biefer Ronig aber, ber jest bas Land beherricht, will Niemanden mit fich reben lagen, ale mas er felbft haben will, und handelt hiernach mit aller Bewalt, und er läßt ans Kaulheit und Teigheit Schahlande vom Reiche fommen; baneben begehrt er, was noch fein Schwebenfonig begehrt hat, Norwegen unter fich gu haben, und thut bamit manchem Manne Schaben und Rachtheil. Unn ift bas unfer, ber Banern, Wille, daß bu, Konig Dlaf, mit bem bicken Ronige Dlaf einen Bergleich schließeft, und weiter, bag bu ibm bie Ingigerdr, beine Tochter, gur Che giebft. Willft bu bagegen bie Lande im Often wieder erobern, bie beine Befchlechtsgenoßen und Boraltern inne gehabt haben, fo wollen wir Alle hiegn bir folgen und belfen. Willft du aber bas nicht haben, was wir fordern, fo gebeuten wir bich gleich hier am Ding anzugreifen und zu erschlagen, und nicht gu bulben ben Unfrieden und bas Unrecht, bas bn beginnft und thuft; fo haben es unfere verftorbenen Gefchlechtegenogen und Boraltern gemacht, ba fie einft 5 Könige am Morabling (fo muß ftatt Mulabing gelefen werben) in einen Brunnen warfen, wie bu wohl gebort haben wirft, weil fie vorher allen übermuthia gewefen waren, wie bu jest gegen une. Jest fage, welche Wahl bu treffen willft." Mit großem Gefchrei und Waffengeflirr bezeugte bie gange Banerichaft ber Rebe ihren Beifall; Ronig Diaf aber erflärte fofort, "daß er Alles fo wolle fein lagen, wie es bie Bauern wollten, und fagte, bag es jo bie alteren Ronige gehalten hatten . baf fie bie Banern wie fie wollten hatten über ihre Anvieß auch da, wo die volle Erblichkeit nicht galt, die Bahl der Nastur der Sache nach immer nur auf einige wenige hervorragende Gesschlechter beschräuft sein konnte, mußte jeuer Unterschied im Großen und Ganzen alle Bedeutung verlieren, und hieraus erklärt sich das beständige Schwanken im Gebrauche der das Königthum und der die nicht erbliche Borsteherschaft bezeichnenden Ausdrücke, wie solches und in den Nordischen Duellen nicht minder entgegentritt als in den sesstländisch Deutschen, wo ja ebenfalls bereits seit Cäsar und Tacitus zwischen reges, reguli, subreguli, regales, principes u. dgl. nicht scharf unterschieden wird. Bon Bedeutung war eben der ganze Unterschied nur für die wenigen Geschlechter, welche etwa unter sich um die oberste Stelle im Staate streiten mochten, — ohne allen Werth stür das übrige Volk, dem der erbliche Vorsteher an seinem Nechte nicht mehr benam als der nicht erbliche.

Bis in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts blieb nun im Wesentlichen der soeben geschilderte Zustand in Norwegen bestehen; zahlreiche Kämpfe unter den einzelnen kleinen Bölkerschaften führten zwar nicht selten zu einer mehr oder minder dauernden Vereinigung mehrerer Staaten unter einem Herrscher, aber doch ohne daß hiedurch etwas Bleibendes und für die Gesammtgeschichte Norwegens Wichtiges geschaffen, oder vollends die innere Versahung der einzelnen Lande selbst verändert worden wäre. Erst nach der Mitte des genannten Jahrhunderts, also im Ganzen um dieselbe Zeit, um welche der Westsachse Eegberht die Angelsächsische, Gorm der Alte die Dänische Alleinherrschaft begründete, und der Uppfalasönig Eirikr Eymundarson die bis dahin immerhin schwankende Gewalt des Schwes

gelegenheiten befchließen laßen, (at beir hafa bändr latt rada med ser; pvi er peir vildu)." Die Bauern beruhigen sich jeht, und es wird in der That in die Bergleichsverhandlungen und Berlodungsanträge eingetreten; als der König später bennoch dem gefaßten Beschlusse zuwider handelt, wird sosort eine neue Erhebung des Bolts bewirft und der Heerpfeil geschuitten, und ein Gericht berusen, um über dessen ubermuth und lugebühr zu urtheilen; uur mit Mühe wird eine förmliche Throneutsehung abgewandt, seinen Sohn aber mußte Olaf als Mitregenten anuemen, und dieser sich verpstichten, bei allen Anständen mit den Bauern gegen den eigenen Bater gemeinsame Sache zu machen; Ol. S. h. H, c. 89. (Fornm. S. IV, 198—210). — Bar aber selbst in der späteren Beit die fortwährend im Steigen begriffene königliche Gewalt so sehr beschränkt, so muß sie bieß um so mehr in früheren Jahrhunderten gewesen sein.

bischen Oberkönigthumes in eine förmliche Regentengewalt umwans belte, wurde derselbe Schritt auch in Norwegen gethan, und zwar hier durch Haralde hinn harfageri.

Schon Haralds Vorfahren hatten ben Grund gelegt, auf melchem durch ihn die Reichseinheit in Norwegen aufgebaut werden follte. Dem Schwedischen Sause ber Duglinger entsproßen, hatten fie in Folge eines mislungenen Bersuches, die Macht ber Klein= tonige ju brechen, aus ihrem Stammlande weichen mußen; von ben beide Reiche begränzenden Waldungen aus, in denen erft durch ihre Anrodungen die Landschaft Wärmeland entstand, waren sie durch die wachsende Menschenmenge und spätere Zuzüge genöthigt worden nach Westen zu sich anszudehnen, und hatten sich in den Norwegischen Hochlanden und ben Gegenden fublich am Doloer Meerbufen ein fleines Reich gestiftet, das bald durch glückliche Kriegszüge ober Wechselheirathen mit den fleinen Berrscherhäusern der Umgegend erweitert wurde, bald burch Kriegsunfälle ober Erbiheilungen unter bas bereits erreichte Maß wieder herabsank. Haralds Vater, Salfban ber Schwarze, hatte jumal burch glückliche Kriege ben größeren Theil der Hochlaude und Sudnorwegens, fowie auch einzelne Landftriche an ber westlichen Rufte, jufammengebracht; auf feinen beim Tobe bes Baters erst 10 jährigen Sohn Haralbr gieng somit schon von Aufang an ein für bas bamalige Norwegen immerhin umfaßendes Reich über. Obwohl genötligt, durch harte Kampfe sich auch nur ben Besit bes väterlichen Erbes zu sichern, wagte es biefer bennoch, das Gelübde abzulegen, die Alleinherrschaft über ganz Norwegen gewinnen ju wollen; eine Jungfrau, um die er freite, foll ihn durch stolzes Ausschlagen seiner Sand und Verweisen auf das Beisviel Gorme bes Alten und bes Uppfalatonias Girits bagu vermocht haben 1). In rascher Folge werden nun junächst die fleinen

Beitrage jur Rechtsgeschichte I.

<sup>1)</sup> Sie wird balb Ragna hin rikulata, b. h. die Stolze genannt, — Fagrskinna, §. 15—9, — bald Gyda, — Heimskr. Haralds S. hins harfagra, c. 3—4; Olafs S. Tryggvasonar, c. 1. (Fornm. S. I, 2—4); Upphafrikis Haralds harfagra, c. 3 (eod. X, 181—2);— mit Unrecht will aber Schöning, Norges Niiges Historiell, p. 21—4, aus diesem und andern Gründen den Borfall zweimal sich zutragen laßen. Uebrigens ist die ganze Erzählung sabelhaft, wie sie denn auch in änlicher Weise bei Saxo Grammaticus, IX (ed. Müller, p. 469) bezüglich der Thyra, der Gemalin Gorms des Alten, ja sogar, bei demselben, VII. (p. 359) von der völlig.

Reiche ber nördlichen Sälfte Norwegens unterworfen; die Rleinfonige, welche bisher an beren Spipe gestanden hatten, finden theils im Rampfe ben Tob, ober fallen, unfähig die Riederlage zu überleben, burch eigene Sand, theils weichen fie vor dem Sieger aus bem Lande: nur felten läßt fich ber Gine ober Andere gefallen, feine Bürde niederzulegen und sein bisheriges Königreich fortan als Haralds Statthalter zu regieren. Im Bunde mti einigen flüchtigen Gliebern ber besiegten königlichen Säuser treten bald einige Ronige bes mittleren Norwegens ber fich immer weiter ausbreitenden Macht Haralds entgegen; anch fie aber unterliegen nach ber bei Solskel geschlagenen Schlacht. Endlich wird auch ben machtigften unter ben Rleinfonigen, benen im Gubweften bes Laubes, Die gemeinsame Gefahr und bas Bergebliche bes vereinzelten Widerstandes flar; die Ronige von Haur-Faland und Rogaland, von pelamörk und Agfir treten in einen Bund, und felbit ber Schwedenfonig Eirikr, welchem Sarald inzwischen einige Gränzlande abgenommen hatte, schließt sich ihnen an, - es fommt zur blutigften aller Schlachten, ber im Hafursfjördr, aber auch in biefer fiegt Harald (um 872). Damit ift ber lette Widerstand gebrochen; jest läßt Barald sein wuftes Saar scheeren 1), und schreitet zur Hochzeit mit ber Braut, welche ihn zum gangen Unternemen angereigt hatte.

Bis hieher nun zeigt Haralds Unternemen noch keinen von den früheren Kämpfen unter den einzelnen Kleinfönigen wesentlich versichiedenen Charakter; noch immer handelt es sich nur darum, wer in den einzelnen kleinen Staaten die Königswürde führen soll, während beren innere Verfaßung durch den Wechsel des Regentenhauses noch keineswegs betroffen wird, — noch immer sind die Eroberungen

fagenhaften Guritha, bem eblen Sachfen Sivarus gegenüber, berichtet wird. Mit Recht macht feruer Dahlmann, Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte, i, 350, barauf aufmerksam, bag bie Begründung ber Danischen Alleinsherrschaft durch Gorm erst nach ber Zeit erfolgte, in welcher Haralb auf bessen Beispiel verwiesen worden sein sollte. Die Form bes Gelübbes, bas haar nicht mehr scheren oder kämmen zu lasen, bis das vorgesteckte Ziel werde erreicht sein, erinnert an das Beispiel bes Claudius Civilis bei Tacit. Histor. IV, 61, und die wilden Krieger ber Chatten, German. 31.

<sup>1)</sup> Bis hieher hatte Haralb ben Beinamen lufa, b. h. ber Zottige, geführt; fortan aber hieß er hinn harfagri, b. h. ber Schönhaarige. Helmskr. Haralds S. h. harf. c. 23: Fagrskinna, \$. 14.

nur auf Kosten ber anderen Fyltiskönige gemacht, und nur ihr Umfang scheint Saralbs Fortschritte von benen seiner Borganger zu unterscheiben. Bald aber findet sich neben diesem außerlichen Rrite= rium noch ein weiteres und inneres ein, welchem Saralds Allein= herrschaft ihren Bestand und ihren eigenthümlichen Charafter verbanft, und gerade bieses innere Moment ift es, weiches für unsere gegenwärtige Aufgabe eine befondere Bedeutung behauptet. Die bereits von feinen Boraltern ererbte Macht, die bei ber Berfplitterung aller übrigen Reiche nur um fo bebeutenber erscheinen mußte, - bie gewaltige Perfönlichfeit Haralds felbft, sowie seines Verwandten und getreuen Seerführers Gudormr, - bas Ungeregelte und Bereinzelte des Widerstandes seiner Gegner, welches ihm diefe allmälich ju überwinden, und jedem Folgenden mit verstärkter Macht entgegenzutreten verstattete, - alles bieß sind nämlich zwar sehr bebeutende Momente in König Haralds Gefchichte, hatte ihm aber boch faum die Erlangung, viel weniger noch die bleibende Behauptung ber Alleinberrichaft ermöglicht; auch bie vorsichtigfte Ueberwachung ber Befinnungen und Bewegungen ber von ihm eingesetten Befehlshaber, bas graufamfte Ginfchreiten gegen hartnädige Feinde wie gegen treulofe Anhänger, kounte hiefur nicht genügen 1): nothwendig wurde vor Allem, daß es ihm gelang, unternemende und gewichtige Manner in möglichster Angahl um fich zu versammeln, und beren Intereffe fest mit bem seinigen zu verknupfen, namentlich aber in ben von ihm zu befämpfenden oder auch bereits unterworfenen Landen sich zahlreiche und verläßige Anhänger zu gewinnen, beren Sanden mit Sicherheit die Bermaltung der unterjochten Bebiete übergeben merben konnte. In der That sehen wir denn auch in dieser Richtung ben Rönig bie energischsten Schritte thun; nicht nur fest berfelbe Alles baran, die tuchtigften Leute möglichst gabireich in fein friege= risches Gefolge zu ziehen 2), soudern er weiß auch in den eroberten

<sup>1)</sup> vgl. 3. B. Eigla, c. 4: "König Garald war fehr aufmerkfam, sobald er nen unterworfne Fylfir in Besitz genommen hatte, auf die Lehnslente und großen Banern und alle die, von denen er vermuthete, daß einiger Aufstand zu erwarten fei. Bon diesen ließ er Jedem die Wahl, entweder sein Dieustmann zu werden, oder aus dem Lande zu weichen, oder endlich harte Behandlung zu erfahren oder das Leben zu laßen; Einige aber wurden an Sanden oder Füßen verstümmelt."

<sup>2)</sup> vgl. Heimskr. Haralds S. b. harf. c. 9: "Mur biejenigen ete

Lanben eine Einrichtung zu treffen, welche fogar bem Mächtigften ben Eintritt in feinen Dienft lodend zu machen vermochte 1). Anftatt der von ihm unterdrücken fylkiskonungar und herapskonungar fette er über die einzelnen Bolfschaften und hundertschaften jurlar und hersar als von ihm abhängige und ihn vertretende Beamte; ben bersar übertrug er babei als Belohnung für ihre Dienste giemlich ergiebige Amtslehen, ben jarlar bagegen ben Anspruch auf ben britten Theil ber von ihnen erhobenen foniglichen Einfunfte, und fo bedeutend follen biefe letteren Einnamen gewesen fein, baß Saralds Jarle sich beger gestanden haben follen als die Fylfiskönige, an beren Stelle fie getreten waren. Berabe burch biefe Aussichten follen viele ber mächtigsten Männer jum Uebertritt in bes Königs Dienst bewogen worden fein; für Harald aber wurde baburch nicht bloß überhaupt eine Stärfung feiner Parthei und Schwächung ber Gegenparthei, sondern namentlich auch eine unmittelbare Vermehrung feiner friegerischen Macht erreicht, indem jeder Jarl und Berfe gu biefer eine Ungahl wohlgerufteter Leute ftoffen lagen mußte: por Allem aber wurden baburch die einzelnen Landschaften in die zuverläßige Sand von Männern gebracht, beren Intereffe mit bem bes Alleinberrichers aufs Engfte verfnüpft war.

langten Aufname unter R. Haralds Hofgesinde, welche tüchtige Männer waren sowohl in Bezug auf Starke, als Muth und alleitige Gewandtheit; mit solschen allein wurde sein Schiff bemanut, denn er hatte genügende Wahl, Diensteleute aus jedem Fylki sich zu kiesen. K. Harald hatte ein großes Geer, und viele große Schiffe, und es folgten ihm viele vorneme Männer."

<sup>1)</sup> Ueber das Folgende giebt Aufschluß Heimskr. Haralds S. h. harf. c. 6: "Er setzte einen Jarl ein in jedem Kylki, der nach Gesetz und Landrecht richten sollte, und die Gerichtsgelder und Landgefälle einfordern, und der Jarl sollte zu eigenem Unterhalt und Leben den dritten Theil beziehen von allen Gefällen und aller Schahung; jeder Jarl sollte 4 oder mehrere Hersen unter sich haben, und jeder von diesen ein Amtslehen (velzla) von 20 Mark erhalten. Jeder Jarl sollte dem Könige zum Heer auf seine alleinige Kosten 60 Krieger stellen, jeder Gerse aber 20 Männer. So sehr aber hatte König Harald die Abgaben und Landgefälle vermehrt, daß seine Jarle mehr Macht (riki; hier wohl Einfünste) hatten, als vordem die Könige. Da aber dieß in Throndheim bekannt wurde, da wandten sich viele mächtige Männer zu König Harald, und wurden seine Dienstlente." Bon jeht an paßt demnach die Beschreibung, welche die schon oben, p. 12, not. 1, angesührte Stelle der jüngeren Edda von der Stellung der Jarle und Hersen giebt. — Nedrigens sindet sich die obige Stelle ganz übereinstimment auch in Upphaf rikis Haralds hins harfagra,

Die erfolgreiche Durchführung diefer und ähnlicher Maßregeln war nun aber abhängig von dem Besitze bedeutender Einfünste; nur unter der Boraussehung einer gegen früher sehr gewichtigen Mehrung dieser letzteren war namentlich genügende Ausstattung der Jarle und Hersen, war die Sammlung und Erhaltung eines tüchtigen Dienstgesolges möglich: hiermit aber ist der Punkt erreicht, von welchem aus sich Haralds Eingreisen in die innere Verfaßung der einzelnen, nunmehr zu einem Gesammtreiche vereinigten Bölserschaften erklärt. Es wird uns aber berichtet 1), daß K. Harald in allen Landen, die er sich unterwarf, allen Grundbesitz, und namentlich auch alles Dalland oder Stammgut, sich aneignete, das bebaute

c. 4. (Fornm. S. X, 182 — 3), nur daß, was dort veizla, hier len heißt, und daß beigefügt wird, daß die Jarle neben ihrer übrigen Verpstichtung auch noch schuldig waren, dem Könige mit seinem ganzen Dienstgefolge alljährlich ein Gastmal zu geben.

<sup>1)</sup> Eigla, c. 4: "Ronig Barald eignete fich in jedem Sylfi alles Dbal an und bas gange Land, bas bebaute wie bas unbebaute, und ebenfo bie Gee und bie Bemäßer; alle Banern follten feine Bachter (leiglendingar) fein, ebenfo bie, welche im Wald arbeiteten, und bie Salgarbeiter und alle Sager und Fifcher (veidimenn), gur Gee wie gu Laud; alle biefe murben ibm ba bienftpflichtig (lydskylldir)." - Im Gangen bem entfprechend bie Olafs Saga Tryggvasonar, c. 2 (Fornm. S. I, 5): "Da Rouig Baralb bas Land mit feinem Deere überzog und feine Rampfe beftand, eignete er fich forgfam alles Land gu und fammtliche Dbalguter, bas bebaute Land wie bie Beibenfchaften, bie abgelegenen Jufeln und alle Walber, und fo allen Reichthum bes Lanbes; alle Bauern waren ba feine Bachter ober Grundholben (ha .s teigumenn edr landbuar);" hiemit ftimmt aber fast wortlich überein bie Olafs S, hins helga. c. 1 (Fornm. S. IV, 8). - Etwas abweichender Heimskr. Haralds S. h. harf. c. 6: "Rouig Sarald fette überall, wo er ein Reich gewann, bas Recht, baß er alles Obal fich aneignete, und alle Bauern fich Grunggins (landskylldir) geben ließ, die großen wie die fleinen;" es folgt fobanu die fchon oben, p. 20, not. 1, mitgetheilte Stelle über bie Jarle und Berfen, und ftimmt auch hier wieber bas Upphaf rikis Haralds hins harfagra, c. 4. völlig mit ber Heimskringla überein. - Endlich völlig felbstftanbig ift bie Fagrskinna, §. 12: "Da machte ber König ein Gelübbe, bag er fein haar nicht wolle scheeren lagen, ehe er Schatzung erhalte von jedem Sochthale und jedem abgelegenen Borgebirge, foweit Norwegen fich erftrecke öftlich zu ben Wäldern und nördlich gur Cee." S. 13: "hierauf wurde bas Land beruhigt, und Schatzung gezahlt vom oberen wie vom außeren Lande." §. 32: "In biefer Absicht eutschließt fich Ronig Hakon, Die Ropffiener (nefgildis skatta), Die fein Bater Sarald bem gangen Lanbe auferlegt hatte, von ben außeren (b. h. an ber Gee gelegenen) Landen und von Throudheim ju nemen, und fur ben Schiffban ju bestimmen."

Land wie das unbebaute, die See und alles Gewäßer, die Jagd und die Kischerei, die Wälber wie die Salzwerke, so daß fortan alle Bauern und Arbeiter feine Bächter und ihm dienstwslichtig wurden : baß er ferner alle Beamten ernannte, und anwies, für ihn die Gerichtsgefälle (sakaurar) und Grundzinsen (landskylldir), sowie bie fonftigen Abgaben (alögor) zu erheben; - bag er endlich insbefonbere neben ber Grundsteuer noch eine Bersonalsteuer (nefgilldi, b. h. eigentlich Nafensteuer) auferlegt habe. Die Erklärung biefer noch immer febr verschieden gedeuteten Angaben wird aber wohl am Rich= tigften folgenden Weg einschlagen. Bas junachft bie Berichtsgefälle betrifft, fo zeigen unfere fpateren Gefete, bag beren wichtigfter Theil wenigstens, die Friedensgelber, in Norwegen fpater ihrem vollen Betrage nach an ben König fielen 1); in Schweben bagegen pflegte in alterer Beit Bufe und Brudte in eine Gefammtfumme gufammengeworfen zu werden, und fodann zwischen dem Konige, tem Berletten und ber Bemeinde gleiche Theilung einzutreten 2). Merkwürdig ift nun, daß in einem der altesten Norwegischen Gefetbücher noch mehrmals diefelbe ober boch eine gang anliche Dreitheilung vorfommt, also eine Betheiligung ber Gemeinde an bem Bezuge ber Friedens= gelber neben bem Könige 3); ce liegt bie Vermuthung nahe, bag ur-

<sup>1)</sup> Mur in ben Städten galt ausnahmsweise ein Anderes.

<sup>2)</sup> Bgl. Wilba, Strafrecht ber Germanen, p. 290—1; p. 443—4; Nordström, Bidrag till den Svenska samhälls - författningens historia, II, 460. etc. Wenn bennach, Olafs S. hins helga, c. 89. (Fornm. S. IV, 202), bem Schwebenkönige Olafr zu Anfang bes 11. Jahrhunderts ein Urtheil in den Mund gelegt wird, wodurch das eingezogene Vermögen eines Aechters halb bem Kläsger und halb bem Könige zugesprochen werden will, so hat dabei ber Verfaßer entschieden Norwegisches Necht in die Schwedische Geschichte hinüber getragen (ebenso aber auch Heimskr. Olafs S. h. helga, cap. 96).

<sup>3)</sup> Eißsivjahings Lag, I, §. 25: "Alles Strafgelb, welches auf Klage bes Bischofs sich ergiebt, bavon hat er selbst ein Drittheil, ber König bas zweite, bas britte aber die Bauern, die barum urtheilen" (ebenso II, §. 21); einzelne Anwendungsfälle ber Regel gewähren I, §. 8. n. §. 30, wo statt logmaðr zu lesen ist logmenn (ebenso II, §. 7. n. §. 26, wo die Lesart loghmen zu halten ist), ferner I, §. 32 (= II, §. 28), n. §. 44, wo nur beidemale vor der Dreitheilung ein Boraus abgezogen wird; endlich I, §. 45 (= II, §. 34), wo die Theilung des eingezogenen Bermögens eines Aechters in Frage ist. Byl. anch das Bruchstück, wahrscheinlich besselben Gesethuches, in Norges gamle Love, II, p. 523, Zeile 1 und 11. — Freilich kommt dieselbe Dreitheilung anch in der späteren Redaction eines anderen Gesethes vor, bessen älterer Text diese

sprünglich in Norwegen wie in Schweben außer bem König auch bie Gemeinde an den Gerichtsgefällen Untheil gehabt, und daß ge= rade Barald Barfagr ihr biefen entzogen habe: in jenen Befetesstellen ware bann eben ein vereinzelter Ueberreft bes älteren Rechts stehen geblieben 1). Insoweit also hatte Harald sich nur, ohne schwerere Belaftung ber Privaten, baburch eine neue Ginname verschafft, baß er ben bisher an die Gemeinde gefallenen Antheil an ben Gerichtsgefällen an fich gezogen hatte. - Die Ropffieuer ferner, welche Rönig Harald von feinen Unterthanen erhob, und welche von ber jest ebenfalls erhobenen Grundsteuer burchaus unterschieden werden muß 2), war im Norden ebenfalls an fich nichts Neues, wir werben vielmehr unten noch Gelegenheit finden zu sehen, wie eine folche fogar bereits auf Odinn gurudgeführt murbe; wahrscheinlich beftand bemnach auch in Bezug auf fie bie Nenerung nur darin, baß Sarald die früher an andere Versonen und zn anderen 3meden ent= richtete Abgabe nunmehr für fich in Befchlag nam, - anch bier hatte bemnach berfelbe feine neue Laft aufgelegt, sondern nur bie alte für fich ansgebeutet, und höchftens etwa erhöht. Endlich bie angebliche Besitname von allem Grundeigenthume, die in den Quel-

felbe nicht kenut, nämlich in Magnus Borgarpings kristinn rettr, §. 26, vgl. mit bem alten Borgarpings Lag, II, §. 9—10; hier liegt indeß aller Wahrscheinlichkeit nach ein Textverderbniß vor. Für den Fall nämlich einer durch gesetzliche Borschrift begründeten Gütergemeinschaft wird der Chefrau ein Dritteteil am gemeinsamen Bermögen zugesprochen, und muß demnach bei deffen Anseinandersehung nach die seite hin Dreitheilung eintreten; wahrscheinlich ist nun an ersterer Stelle das hierauf bezügliche Wort unr durch einen Schreibsehler an nurechter Stelle eingeschaltet ober wiederholt worden.

<sup>1)</sup> Richt zu übersehen ift babei, die jene Stellen fich gerade in dem Rechte ber Norwegischen Sochlande finden, also dem Stammreiche Haralds, welches, nicht durch Wassengewalt bezwungen, immerhin milber behandelt werden mochte, als die eroberten Lande, wenn wir anch nicht annemen wollen (wozu sich Schöning, Norges Niiges Historie, II, 29 u. 495. hinneigt), daß haralds sammteliche Einrichtungen nur auf diese letteren sich bezogen haben sollten. Auch darauf mag Gewicht gelegt werden, daß später in Island, das doch die altnorwegischen Verhältnisse zum Muster nam, die Gemeinde neben der Parthei bei ben Gerichtsgefällen regelmäßig allein betheiligt war.

<sup>2)</sup> Als später haralbe Sohn, Hakon Adalsteinsfostri, die Grundsteuer wenigstens großentheils aufgab, wurde die Nasensteuer beibehalten, und nur theilweise in Bezug auf ihre Berwendung nen geregelt; siehe die schon p. 21 not. 1. augesührte Fagrskinna, §. 32.

len fo gang besonders betont wird, ift im Bangen auf die blofe Auflegung, und theilweise fogar nur Umgestaltung einer Grundfteuer zu beziehen, welche bem einer folden noch ungewohnten Bolfe leicht als Entziehung bes Eigenthums an Grund und Boben, und Berwandlung beffelben in Pachtbesit erscheinen fonnte. Es war aber. was freilich bier nicht weiter auszuführen ber Ort ift, in Norwegen ursprünglich aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfo wie in Schweben 1) wifchen 4 Arten bes Grundbesites unterschieden worden, nämlich zwischen Land, welches zu einer Zeit, ba noch freies Deenpationsrecht galt, in Besit genommen, oter aber zur Zeit einer formlichen Landestheilung bem einzelnen Hausvater zugewiesen, und hiedurch zu vollem Eigenthum seiner Familie geworden war (in Norwegen wie in Schweden odal, odhaljord u. bgl. genannt), fodann Land, welches bei jener Theilung, ober aber zur Zeit ba bas freie Deeupationsrecht beseitigt wurde, nicht in Brivateigenthum übergegangen war, vielmehr in dem Gemeinbesite ber Besammtheit ber einem bestimmten Bezirfe angehörigen hausväter verblieb (in beiben Lauben almenningr. Almende genannt), ferner Studen folden Gemeindelandes, welche Einzelnen von der Gemeinde zu gefondertem und felbft erblichem Befite, nur freilich gegen eine Abgabe und zu minder unumschränfter Herrschaft eingeräumt wurden, und hiernach eine Art von Erbpachtgutern bilbeten, beren Bachtherr bie Gemeinde war (in Schweben almenningsjord genaunt, mabrent in Norwegen eine technische Bezeichnung zu fehlen scheint), endlich gewöhnlichen Bachtgütern, welche Brivaten Brivaten einräumen (in Norwegen leiguland u. bgl.). Das bei war bas obal nicht nur in privatrechtlicher Hinficht allein volles Eigenthum, fondern seine Inhaber ie haulldar ober odalbornir menn) 2)

<sup>1)</sup> Neber bas Schwebische Recht vgl. Nordström I, 109 2c.; II, 128 2c. Etwas ganz Aenliches liegt aber auch in ber Scheidung zwischen folcland und edel ober bocland im Angelsächnischen Rechte vor; vgl. Kemble, The Saxons in England, I, p 90 u. s. w. und p. 289 u. s. w. Doch ist hier die Darstellung nicht völlig genügend, weil ber Schlüßel ber ganzen Lehre, welchen bas Schwesbische Recht gewährt, unbenügt bleibt.

<sup>2)</sup> Gang mit Unrecht will Dahlmann, Gefchichte von Dannemark, 11, 303, beibe Ansbrucke auf verschiedene Stande beziehen; seine Ansicht beruht nur auf ber falfchen Uebertragung einzelner Stellen in ber Paus'schen Uebersetzung ber Norwegischen Gefetze, beren Tert freilich erft neuerdings zugänglich murbe. Naheres über biefe ganze Materie muß freilich einem anderen Orte vorbehalten werden-

waren überdieß am Bemeindelande allein berechtigt, und außerbem in mancher Beziehung auch politisch privilegirt; insbesondere aber wurde vom odal kein Grundzins bezahlt, mabrend biefes nach einer andern Seite bin zugleich ben Charafter eines ber einmal im Befite befindlichen Familie unveräußerlich zustehenden Stammautes an fich trug. Dieß vorausgesett, hat aber bie von R. Harald burchgeführte Neuerung folgende Bebeutung. Bor Allem eignet fich berfelbe bie fammtlichen Almenden an, welche bisher im Besite ber Gemeinden gewesen waren 1); in Kolge besten ließ er nicht nur biejenigen, welche in ber gemeinen Mark Jagd ober Fischerei trieben. Sols schlugen ober Salz fochten, fondern auch alle diejenigen, welche auf Bemeindeland in Erbpacht faßen, b. h. bie almenningsbondr bes Schwebischen Rechts, fortan bem Könige ftatt ber Gemeinde Bins gablen, und in der That sehen wir noch später die Almenden in der Sand bes Königs liegen, und er ift es, ber zu neuen Ansichelungen auf benfelben seine Einwilligung zu geben bat 2), mabrent urfprünglich gewiß, wie in Schweben, bie Gemeinde befragt werben mußte. Infoweit also fette fich ber König nur als berechtigtes Subject an bie

<sup>1)</sup> Aenliches fam, nur freilich erft in fpaterer Beit, auch in Comeben, for wie auf bem beutschen Festlanbe, vielfältig vor.

<sup>2)</sup> Frostabings Lag, XIV, S. 7: "Wenn aber tes Ronigs Amtmann ober Bevollmächtigter einem Manne Schuld giebt, baf er im Befige von Land fei, welches ohne Erlanbniß bes Ronigs in ber Almente angerebet worten fei," n. f. w. S. 8: "Der Konig mag eine Almente angerobet lagen, wo immer er will. Derjenige aber, ber folche in Befit nimmt, foll innerhalb ber erften 12 Do= nate feinen Bann aufwerfen, und barf biefen nicht ofter binanernichen; einen Sichelmurf weit aber foll er auf allen Geiten von feinem Banne ans gu bem umgannten Lande legen burfen. Alle Benmahd in ber Almente foll berjeuige biefe 12 Monate lang haben, ber zuerft mit ber Sichel barüber kommt. Gine Sennhütte (sel) mag fich Jeber in ber Almende gulegen, nub ben Sommer über auf biefer figen, wenn er will. Wenn er aber in ber Almente fat, und bas Land nicht von bes Ronigs Lenten erhalten hat, ta hat ber Ronig sowohl bas Rorn, als auch bas Ben, bas bort gemaht wird. Run brennt Jemand eine Cennhutte in ber Almente ab, ober eine Arbeitebntte (smidia), ober eine Torfhutte (torfvirki; vielleicht nach ber Parallelftelle in Magnus Landslag, VII, S. 62 gn verbegern in tjörnvirkt, b. h. Bechhntte), ober Sagd = und Fi= ichereihutten, ober in Saufen gefettes Ben (andvirki; vgl. Gloss. gur Vigaglums S., Ausgabe von 1786, h. v.; Björn Salborfon, s. v. annvirki) eines Andern, mas es auch fei, fo wird er bem Konige mit 15 Mark buffallig. wenn nicht eine blog aufällige Beschäbigung vorliegt, und buft bennoch bem Eigenthumer bie Schabeneguffigung (spettvirkt)" u. f. w.

Stelle ber Gemeinde, und es wird, wie wir dieg bezüglich ber Berichtsgefälle, dann der Kopffteuer angenommen haben, durch ihn nicht eine neue Last aufgelegt, sondern nur der bereits bestehenden gegenüber bie Berfon bes Berechtigten geandert; über biefes Daß aber gieng harald in Bezug auf die Grundsteuer noch hinaus: nicht nur von den Almendebauern, welche bisher bereits der Gemeinde gezinst hatten, forderte er die Grundsteuer, sondern auch von ben Dbalbauern, die bisher noch gar feine Stener entrichtet hatten, bamit aber stellte er biefe ben Almendebauern gleich, und entzog ihnen gewißermaßen das volle Eigenthum an ihrem Ddal, wie ein folches ben Letteren an ihrem Befite von Anfang an nie jugestanden hatte. Gerade biefer Bunkt ift es nun, ber in unferen Quellen unter allen Maßregeln König Saralds am Bewichtigften betont, ber allgemein als die verlependste Gewaltthat bezeichnet wird; in der That mochte man den Uebergang ber althergebrachten Ropffteuer, ber Berichtsgefälle, ja sogar ber Almenden und der Erbpachtzinsen der Almende= bauern, auf ben König als berechtigtes Subject weit ruhiger anfeben, als die völlig neue Befteuerung des Odalautes: dem Almendebauern mochte es gleichgültig fein, ob er bem Konige ober ber Bemeinde ginfte, der haulldr aber mußte in der Entziehung feiner Grundsteuerfreiheit, die ihn ja gerade recht wesentlich von ben geringeren Leuten unterschieden hatte, Die empfindlichfte Rranfung feiner Standesehre finden 1). So tritt benn auch biefer verschiedene

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Landnama V. c. 6. (Islend. S. I, 227 - 8): "Rönig Baralb Sarfagr fandte ben borormr, einen feiner Bermandten, ans bruma in Agdir, um von Asgrimr Chapung gu forbern, wie fie ihm ber Ronig auferlegt batte; er aber gablte fie nicht, benn er hatte furg vorher bem Konige ein Botifches Pferd und viel Gilber verehrt, mit bem Bemerfen, es folle bieg ein Befchenf fein, aber feine Steuer, benn er hatte nie vorher Schatzung gegablt: ber König hatte bas But guruckgeschickt und nicht annemen wollen. - Da aber borormr jum zweiten Male bie Schatung ju forbern fam , berief Asgrimr ein Ding, und fragte die Banern, ob fie folche Schatung gablen wollten, wie fie begehrt werde; fie antworteten, er moge in ihrem Ramen antworten, wollten aber Richte gahlen. Das Ding wurde nabe bei einem Balbe gehalten, und ba man am Beniaften baran bachte, lief ein Ruecht bes borormr barans hervor und auf Asgrime gu, und erichlug ibn; die Bauern aber ichlugen ibn fofort tobt." - Man ficht, Chrengeschenke will ber ftolge Bauer, freilich eines Berfen Sohn, feinem Konige geben, aber feine Steuer; ber Ronig bagegen verlangt biefe, und verschmaht bie Befchente, wenn auch noch fo reich.

Charafter ber Neuerungen Haralds in beren späterem Schicksale recht deutlich hervor; die Kopffteuer sehen wir später unbedenklich beibehalten, und nur allenfalls beren Berwendung neu geregelt 1), im vollen Bezuge aller Gerichtsgefälle verbleibt ber Rönig, ber Regel nach, unangefochten, und auch die Almenden werden ihm rubig belagen, ba er ben Bauern ihre Augungsrechte in benfelben nicht verfümmert, - bag insbesondere auch die Abgaben ber Almendebauern ihm nicht entzogen wurden, läßt sich wohl schon baraus entnemen, baß fich einerseits ber Rönig noch später nachweisbar im Besite fehr ergiebiger Grundzinfen im ganzen Lande befindet, andererseits aber nirgends von ber Ocmeinde zu entrichtenden Grundsteuern bie Rebe ift, und und nirgends, wie in Schweben, auch nur ber Name ber Almendebauern genannt wird; — bas Oballand bagegen wird bereits von Saralbe Sohn, Hakon Adalsteinsfostri, gleich bei feinem erften Auftreten als Bewerber um bas Reich ben berechtigten Besitzern jurudgegeben, b. h. wieder ju vollfreiem und nicht fteuerpflichtigem Eigenthum gemacht 2). Das Pringip, welches biefer verschiebenen

<sup>1)</sup> val. bie oben, p. 21 not. 1, icon angeführte Fagrskinna , §. 32.

<sup>2)</sup> Olafs S. Tryggvasonar, c. 13. (Fornm. S. I, 20-1): "Gafou fegelte ba nach Morben ine Throndheimische, und suchte ben Jarl Signror von Hladir auf, ber ber klugfte Maun mar in gang Norwegen; er fand gute Aufname bei ihm, er und ber Jarl traten in einen Bund, und Sakon verfprach ihm, fein Aufehn zu mehren, wenn er Konig wurde. Da ließen fie ein gahlreiches Ding berufen, und am Ding fprach ber Jarl Namens bes hafon, und foling ihn ben Bauern ale Ronig vor. hierauf ftand hakon felbft auf, und rebete. Da fprachen bie Leute unter fich, bag Ronig Baralb Barfagr wiebergefonimen, und zum zweiten Dal jung geworben fei. Safon aber fieng feine Rebe bamit au, bag er bie Banern bat ihm ben Ronigenamen ju gewähren, und ihm überdieß Gulfe und Bugng gu leiften, um bas Konigreich gu behaupten; bagegen aber erbot er fich, alle Bauern gu Dbalbauern gu niachen, und ben Befigern ihre Dbalguter gurudgugeben. Auf biefe Rebe folgte großes Beraufch, indem ber gange Saufen ber Bauern fchrie und rief, baf fie ihn gum Rouig haben wollten, und es geschah fo, bag bie Thronder ben Safon jum Ronig über gang Throndheim annamen. Da war er 15 Winter alt, nam fic ein hofgefinde an, und bereifte bas Land. Diefe Nachricht fam in bie Soch= laube, dag bie Throuber fich einen Rouig gewählt hatten, ber in Allem bem Sarald Sarfagr gleiche, und fich von ihm nur barin unterscheibe, bag Jener alle Leute im Laube zu Unfreien und Rnechten gemacht habe, biefer Safon aber Jebermann wohl wolle, und fich erboten habe ben Bauern all ihr Dbal gurud: zugeben, welches R. Sarald von ihnen genommen hatte. Diefer Nachricht murben Alle froh, und Einer fagte fie bem Anbern; wie Fener burch burres Gras

Behandlung zu Grunde liegt, ist aber offenbar kein anderes, als daß dem Könige alle diejenigen Besugnisse belaßen werden, bezüglich deren er sich nur ohne Aussegung einer neuen Last als berechtigtes Subject an die Stelle der Gemeinden oder anderer Personen gesetzt hatte, daß dagegen alle diejenigen Lasten, welche derselbe lediglich zu seinem Bortheile neu eingeführt hatte, wieder abgeschafft werden sollten.

Dieß also ware ber Sinn ber vielbestrittenen Aufhebung bes Dbalbrechtes burch König Harald. Bereits Schöning 1) hat barauf hingewiesen, daß dabei nur an die Auslegung einer Grundsteuer, nicht an ein eigentliches Eingreifen in die privatliche Seite bes Dbalwefens zu benfen fei; aber freilich nur fehr beiläufig, und ohne bie ursprüngliche Bedeutung bes Dballandes irgend genauer ju untersuchen. Dahlmann hat bagegen barzuthun gesucht 2), baß sich bie Neuerung nur auf bie Stammautseigenschaft bes Dbals bezogen habe, in welcher er überhaupt bas einzig Charafteristische biefer Art von Besit sehen will, woneben er freilich immer noch die Steueraussegung hergeben läßt; die Berftellung bes Dbalerechtes unter Rouig Safon foll bann nur die Stammgutseigenschaft betroffen haben, während Die Grundsteuer nach wie vor auch vom Dbal erhoben worden ware. Der gange Ausgangspunft biefer Behauptung ift indeffen in ber Thatsache zu suchen, daß die und erhaltenen Norwegischen Gesche faft nur bie Stammgutseigenschaft als tem Dbal eigenthumlich ber-

flog sie gen Ofien bis zu bes Landes Ende: da fuhren viele Männer aus ben Hochlanden hin, den König hafon zu tressen, Einige fandten Männer, Andere richteten Botschaft und Wahrzeichen an ihn, Alle dahin gehend, daß sie seine Mannen werden wollten; er aber nam dieß dausend an." — Ferner ebenda, c. 23. (Fornm. S. I, 33): "Wir Bauern glandten, König hafon, da du zum ersten Male hier in Throudheim Ding hieltest, und wir dich zum König gewählt und von dir unsere Odalgüter zurückerhalten hatten, daß wir den himmel selbst in den hätten;" beide Stellen sind in der Heimskr. Hakonar S. hins goda, c. 1 und 17. wesentlich gleichlantend. Wem sollte aber bei diesser Schilberung nicht der Ausstand der Sächsischen Stellinga einfallen, wie ihn Nithard, Histor. IV, 2. (bei Perh II, 668—9) beschreibt?

<sup>1)</sup> Morges Riiges hiftorie II, 494—5; Dahlmann eitirt für bieselbe Anssicht auch eine Abhandlung von Kolbernp-Rosenvinge (Derstebs nyt juridist Artiv, B. XVII, 106 f.), die mir integ nicht zu Gesicht gekommen ist.

<sup>2)</sup> Geschichte von Danuemark, II, 85 und 209; er scheint fich indef bier- uber nicht völlig klar zu fein; vgl. bas p. 88 Bemerkte.

worheben 1), welche in der That auch in Schweden in der späteren Zeit dessen einziges Merkmal zu werden sucht; daß indessen in früsherer Zeit ein Anderes galt, läßt sich für das letztere Land unumsstößlich beweisen, für das erstere aber wenigstens die zum höchsten Grade der Wahrscheinlichkeit bringen 2). Indem wir uns diese Besweissührung für eine andere Gelegenheit vorbehalten, und vorläusig die obigen Annamen undewiesen hingestellt bleiben mögen, wollen wir nur noch an einem anderen Beispiele einer Ausschung des Odalssrechtes eine weitere Stüße unserer Ausschung zu gewinnen suchen einen Sohn des Königs Harald Harfagung zu gewinnen suchen einen Sohn des Königs Harald Harfagr getödtet; Harald überzieht ihn mit Krieg, versöhnt sich indeß mit ihm dahin, daß die Einswohner ter Insel ihm ein Wergeld von 60 Mark Goldes zahlen sollen.

<sup>1) 3.</sup> B. Gulapings Lag, §. 270.

<sup>2)</sup> Auch unsere Deutschen Onellen verwechseln ja oft genng bie Ausbrücke sors und hereditas, ober terra aviatica u. bgl., von welchen boch nur ber letztere auf bas Stammgut, ber erstere bagegen auf bas bei einer Laubesetheilung bem einzelnen handvater zugewiesene Gut streng genommen sich beziehen kann, welches letztere freilich wohl bestimmt ift, Stammgut zu bleiben.

<sup>3)</sup> Olafs S. Tryggvasonar, c. 97 (Fornm. S. I. 197): "Da giengen Manner und Botichaften zwischen bem Ronig und bem Jarl bin und ber, und fie verglichen fich babin, daß die Orfnepinger bem Könige 60 Marf Goldes gahlen follten; ben Bauern ichien die Bahlung ju groß, da bot Einar ihnen an, allein bie Rahlung ju machen, bafur aber follte er alles Dbal auf ben Orkneyjar haben. Siegn gaben bie Bauern ihre Buftimmung, weil bie Armen wenig Land befagen, die Reichen aber fich vorbehielten, ihr Dal wieder eingulofen, wie es ihnen gefiele. Der Jarl entrichtete nun die gange Bahlung an ben Rouig, und biefer fuhr gegen Often beim nach Mormegen; von ba an befaß ber Jarl lange alles Dbal auf ben Orknehjar, bis es ber Jarl Sigurd Lödverefohn ben Banern gurudgab." Und ebendafelbft, p. 199-200: "Der Jarl Sigurd gog fein Beer gufammen; Die Orfnepinger waren aber nicht ge= neigt mit ber lebermacht gu fampfen, benn es wird berichtet, bag fein geringerer Unterschied gewesen fei, als bag 7 Schotten auf je Ginen von Sigurde Lenten fam. Da erhielt ber Jarl feine Unterftugung von ben Orfnepingern, bis er ben Battern für biefe all ihr Dbal auf ben Jufeln gurudgab. Dann jog ber Jarl Sigurd in ben Rampf gegen Finnleikr, und er behielt ben Sieg, bie Bauern aber erhielten wieder ihre Obalguter auf ben Orfnenjar." Im Wefent= lichen gleich lautet bie Ergahlung in ber Heimskringla, Haralds S. hins harf. c. 32; etwas abweichend in ber Orkneyinga S. p. 2, mit welcher wieber Heimskr. Olafs S. hins helga, c. 99 wortlich übereinstimmt.

Da biesen die Jahlung zu schwer fällt, übernimmt sie Einar allein, wogegen ihm alles Odalland der Insel übergeben wird; später erst giebt der Jarl Sigurpr Löpversson die Odalgüter zurück, da er in einem schweren Kampse mit einem Schottischen Häuptlinge der energischsten Unterstüßung seiner Unterthanen bedarf. Offenbar liegt nun hier in der angeblichen Nebertragung der Odalgüter auf den Herrscher Nichts als die Auslegung einer Grundsteuer; ein Sühngeld soll bezahlt werden, welches den Zahlpslichtigen unerschwinglich scheint, — der Jarl erklärt sich bereit, die Zahlung allein zu übernemen, wenn ihm hiessür eine Gegenleistung gewährt werde: diese kaun aber unmöglich in der Aussehung der Stammgutsgnalität liegen, an welcher der Jarl kein Interesse haben kann, recht wohl aber in der Uebername einer dauernden Zinspslicht.

Rehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu unserem Ausgangspunkte zurück. Haralds glückliche Gründung der Alleinherrschaft in Norwegen konnte nach dem Obigen, wie sich von selbst versteht, nicht ohne die größten und tiesest eingreisenden Umwälzungen
im Innern der nunmehr vereinigten Staaten vor sich gehn, welche
ihrerseits wieder bei zahlreichen Klassen im Lande das äußerste Misvergnügen hervorrusen mußten. Den Kleinkönigen zunächst und deren
Geschlechtern mußte schon die bloße Thatsache der Alleinherrschaft unleidlich sein; im Gesühle ihrer Ebenbürtigkeit mit Haralds Stamm
verschmähten es die Meisten, von ihm sich "mediatisiren" zu laßen 1):

<sup>1)</sup> vgl. z. B. Heimskr. Haralds S. h. harf. c. 11, wo einer ber Begner Baralbe gn einem Andern fpricht; "bas aber ift die andere Bahl, die boch Mannern eigentlich gar feine Bahl ift, welche nicht minder vornemen Ramens find, ale Sarald, nämlich feine Rnechte gu werden." Bal. aber auch ebenba, c. 8: "Nörblich im Naumudalr waren zwei Bruder Ronige, Herlaugr und Hrollaugr. Diese waren brei Commer barüber gewesen, einen Bugel aufwerfen gu lagen; ber Sugel war von Steinen und Ralt aufgeführt, und mit Solzwerf nmbant; ale ber Sügel aber gang fertig mar, fam den Brudern bie Nachricht zu, daß König Sarald mit feinem Beer gegen fie giehe. Da ließ Ronig Herlaugr jum Sugel viel Speife und Trank bringen, hierauf aber gieng Rouig Herlaugr felbzwölft in ten Sugel binein, und ließ ihn binter fich gu= werfen. Konig Hroltaugr bagegen begab fich auf ben Bugel, auf welchem bie Rouige ju fiten pflegten, und ließ ba einen foniglichen Sochfit herrichten, und feste fich barein; bann ließ er Decken auf die Fußbante legen, auf welchen bie Jarle gu figen pflegten: ba malgte er fich aus bem Sochfit herunter auf ben Jarlefit, und gab fich felbit ben Jarlenamen. Sierauf gog Hrollauge bem

wenn einige Wenige zwar es sich gefallen ließen, die Königswürde mit dem Jarlonamen zu vertauschen, so entschloß sich doch die überwiegende Mehrzahl Derer, die weder im Rampfe gefallen, noch burch eigene Sand umgefommen waren, lieber jum Berlagen bes Landes. als zur Unterwerfung unter ben verhaßten Begner, mit ihnen aber jog eine große Schaar verwandter, befreundeter, abhängiger Manner, bie im Unglud wie im Glude ihrem Sauptlinge anhiengen. Aber auch, mas weit wichtiger ift, eine große Bahl ber nicht ben foniglichen Geschlichtern angehörigen ober von biefen völlig abhängigen Bauern findet fich burch bie Beränderungen der Rechtszustände schwer verlett; hier aber ift es nicht die Aufrichtung der Alleinherrschaft, was misfallt, fondern nur die damit verbundene Umgestaltung ber gemeindlichen und Besiteverhaltniffe, und gang befondere die Befteuerung ber Obalguter: mochten die kleinen Leute die Aenderungen ber Berfaßung wenig empfinden, mochten Manche auch unter ben großen Bauern durch den Glang und die Bortheile des Konigsbienstes fich jum Nebertritt in diesen bewegen lagen, - die überwiegende Dehr= heit der hölldar fab in der Auflegung der Grundsteuer die Entziehung ihres vollfreien Eigenthums, auf welchem ihr ganger Stolz beruhte, und die Gleichstellung mit bem blogen Bachter fremden Landes, und hielt es zugleich für eine Schmach, wie man fich ausbrudte, "bes Ronigs Knecht" zu werden, d. h. irgend eine, wenn auch noch so vortheilhafte, Bedienftung von bemfelben anzumemen 1). So begann

Konig Sarald entgegen, übergab ihm fein ganges Reich nud erbot fich fein Mann zu werben, und erzählte ihm fein ganges Berfahren. Da nam König Sarald ein Schwerdt, und befestigte es an feinem Gürtel, und befestigte einen Schild um feinen Sals, und machte ihn zu feinem Jarl, und führte ihn auf ben Hochsit; ba gab er ihm bas Naumdälafylki, und feste ihn als Jarl barüber."

<sup>1)</sup> Noch ein weit späteres Beispiel bieser Denkweise giebt uns Il eimskr. Olass S. hins helga, c. 128. Ein gewißer Ashjörn hatte bes Königs Amimann (armadr), porir Selr, erschlagen, und war die Sache auf frästiges Einschreiten seiner Berwandtschaft mit dem Könige dahin verglichen worden, daß Ashjörn das Ami des Erschlagenen selbst übernemen solle. Da dieser nun heim kömunt, stellen ihm seine Berwandten das Ungeeignete dieses Bergleichs vor: "Diese Fahrt ist sowohl eine Schande für dich als sür deine Berwandten, wenn es in der That soweit kommen sollte, daß dn des Königs Knecht wirst, und dem schlechten Kerl, dem borir Selr, gleich. Nun handle du männlich, und sie lieber hier auf beinem Eigenthum; wir, deine Berwandten, werden dir ges nügende Macht schaffen, daß du nicht mehr in solche Noth kommest;" — in der

benn mit der Begründung der Alleinherrschaft, und mittelbar oder ums mittelbar durch sie veranlaßt, eine massenhafte Auswanderung auß Norwegen, und zwar gieng dieselbe vorzugsweise gerade von dem ansgeschensten und tüchtigsten Theile des Volkes auß, welchem sich gestingere Leute, freilich wohl auch in großer Zahl, nur anschloßen 1). So wird denn jeht Jamtaland und Helsingjaland im heutigen Schwesden, welche beiden Landschaften vordem nur von einzelnen Nordmänsnern bewohnt gewesen waren, von Norwegen auß bevölkert 2); Andere

That leuchtet dieß dem Asbjörn ein, und er tritt nicht in des Königs Dienft. Die Stellung eines Amtmannes ist freilich feine befonders hohe, und Asbjörns Oheim, porir hundr, der ihm so energisch abrieth, den Dienst zu übernemen, war selbst des Königs Lehnsmann (ebenda, c. 123); daß aber wenigstens früher anch den vornemsten Diensten gegenüber die gleiche Auffaßung galt, zeigt z. B. die bereits p. 30, not. 1 angesuhrte Heimskr. Har. S. h. harf. c. 11.

- 1) Bgl. fur bas Folgende Eigla c. 4: "Und wegen biefer Ruechtung floben viele Manner aus bem Lande, und badurch wurden weit herum viele obe Lande bevolfert, fowohl oftwarts, in Jamtaland und Belfingialand, als im Westen, Die Subrenfar und Dyflinnarstidi in Irland, Ratanes in Schottland, und Sjalltland, die Normandie in Welfchland, die Farenjar. Und in berfelben Beit entbectte man Island." Heimskr. Haralds S. h. harf. c. 20: "Rach biefer Schlacht (b. h ber im Hafursfjördr) fand Ronig Saralb feinen Widerstand mehr in Norwegen; alle feine Widersacher und feine araften Feinde waren ba gefallen, Manche aber flohen ans bem Lande, und es war bieg eine fehr große Menfchengahl, benn bamals wurden große obe Lande bevolfert. Da wurde Samtaland und Belfingfaland bevolfert, welche beide freilich ichon vorher einige Norwegische Bevölkerung gehabt hatten. Wahrend ber Rampfe, burch welche Konig Sarald bas Land Norwegen gewann, murben bie entlegenen Lande entbedt, die Farepjar und Island. Da war auch häufige Fahrt von Mormegern nach Sjalltland, und viele mächtige Manner ans Norwegen flohen, burch Ronig Barald geachtet, und begaben fich auf Seezuge in ben Weften, hielten -fich im Winter auf ben Orfnenjar ober Subrenjar auf, und heerten im Sommer in Norwegen, und thaten hier bem gante großen Schaben. Biele Borneme waren aber and, welche fich bem Ronig Sarald unterwarfen, und feine Mannen murben, und mit ihm im Lande blieben."
- 2) Heimskr. Hakonar S. hins goda, c. 11: "Ketill Jamti, ein Sohn des Jarls Oenundr in Sparadu, zog öftlich über das Kjölgebirge, und eine zahlreiche Menschenmenge mit ihm, und sie hatten ihren ganzen Hanshalt mit sich. Sie robeten die Waldungen, und bevölkerten weite Strecken; das Land wurde später Jamtaland genannt. Ein Enfel Ketils war porir Helsingr; er floh wegen Todischlags aus Jamtaland, und öftlich über die dortigen Waldungen, und wohnte dort, und zu ihm zog dahin eine Menge von Lenten, man nannte das Land Helsingjaland, und es reicht dasselbe ostwärts die zur See. Das ganze östliche Selfingjaland aber, an der See hin, bevölkerten Schweben.

wandern nach den Orkneyjar oder Orkneys<sup>1</sup>), den Sudreyjar oder Hebriden, oder nach Hjaltland oder den Shetland-Infeln, oder auch wohl nach dem Schottischen Festlande und Frland aus, wo sofort eine Reihe unabhängiger Norwegischer Reiche entsteht, und bei sorts währenden Kämpsen der einzelnen Nordischen Herrscher unter sich und mit der Keltischen Urbevölkerung, dann auch häusigen Heerzügen in's Norwegische Stammland, das bewegteste Leben sich bildet. Wieder Andere unternenen Heersahrten nach Frankreich, um dort Beute und Unterhalt, oder auch eine neue bleibende Heimat zu sinden; die gräßelichen Verwüstungen dieses Landes durch die Normannen, die freielich ihren Ansang schon weit früher genommen haben, erreichen jeht eine früher unerhörte Ausdehnung, und eben jeht wird von dem, freilich nicht aus politischen Gründen, aus Norwegen verbannten Rolfr, dem Rollo der Fränsischen Annalisten, in der Normandie eine bleibende Norwegische Herrschaft begründet<sup>2</sup>). Wieder Andere begeben

Als aber König Harald Harfagr bas Neich sich unterwarf, ba sich wieder vor ihm eine große Menschenmenge aus dem Lande, Thröuder und Naumthaler, und damals wurden wieder neue Striche bewohnt um Jamtaland, nud Manche zogen sogar dis helsingjaland. Die helsinger hatten übrigens ihre Handelsversbindungen nach Schweden', und waren überhaupt diesem Neiche unterthan; die Jämter aber lagen ziemlich in der Mitte, und Niemand beachtete sie, die König Hafon Frieden und Handelsverbindung mit Jamtaland aufnührte, und die vorsnemeren Männer daselbst sich zu Freunden machte. Sie kamen später von Often her zu ihm, und versprachen ihre Unterwerfung und die Entrichtung einer Schahung, und wurden seine Unterthanen, denn sie hörten von ihm nur Gustes; sie wollten lieber seinem Königthume unterthan sein, als dem Schwedens sönige, denn sie waren aus Norwegischem Stamme entsproßen; er aber gab ihnen Gesege und Landrecht. So thaten auch alle diesenigen helsingier, die von der Nordseite des Kislgebirges herstammuten." — Bgl. auch Landnama, V, c. 12. (Islendinga S. I, 243).

<sup>1)</sup> Orkneyinga S. p. 1: "Es wird erzählt, daß in den Tagen bes Harald Harfagr die Orfnenjar bevölfert wurden; vordem war da uur ein Schlupfs winkel für Seeräuber gewesen." — Die Nachricht bezieht sich indeß wohl unr auf die Norwegische Bevölkerung, benn anderweitige Bewohner hatten bie Orknenjar schon früher.

<sup>2)</sup> Heimskr. Haralds S. h. harf. c. 24: "Rolfr war ein ges waltiger Seeranber; er war so großen Buchses, baß ihn fein Bferd zu tragen vermochte, und er gehen unßte auf allen seinen Zügen: so naunte man ihn Rolf ben Fußgänger (Gaungo-Rolfr). Er heerte viel im Oftlanbe. Gines Sommers, ba er von einem Seezuge vom Often zurückfam nach Bifen, hieb er einen Strandhieb (b. h. nam sich gewaltsam Bieh zur Verköstigung ber Seis Beitrage zur Rechtsgeschichte 1.

sich nach England, und verstärken dort die Macht der stammver- waudten Dänen; endlich aber fällt auch eben in diese Zeit die erste Entdeckung und Bevölkerung der Färeyjar!) und der Insel Island, und namentlich nach dieser letteren richtet sich sofort der Hanptstrom ter Auswanderung Seitens derjenigen, welchen es nicht um ein wildes Abentheurerleben, sondern um die dauernde Begründung eines ruhigen Wohnsiges, nur unbelästigt durch den Druck des neuen Königthumes, zu thun war. So wird denn die Begründung der Alleinsherrschaft in Norwegen, und namentlich der sie begleitende Eingriff in die althergebrachte Freiheit des Grundbesiges, zur bestimmenden Ursache sir die Bevölkerung der Insel, mit deren Geschichte und Verfassung wir uns hier zu beschäftigen haben; eben diese ihre Bedeutung mag es entschuldigen, wenn wir uns mit ihrer Darstellung vielzleicht etwas allzu weitläusig befast haben.

Was wir aber über die Urgeschichte Islands wisen, ist Folgendes. Wieserne die Römer und Griechen von der Insel irgend welche Kunde hatten, und ob ihr Thuse Island, oder eine der Orkneuschen, Shet-ländischen Inseln oder der Farver gewesen sei, mögen wir füglich bahin gestellt sein laßen. Schon wichtiger ist, daß die Insel bereits im 8ten Iahrhundert, also lange zuvor, ehe sie von Norwegen aus eutdeckt und bevölsert wurde, den Irländern bekannt war, mehrsach von ihnen besucht wurde, und sogar bereits einige, wenn auch weder zahlreiche noch dauernde, Bevölserung von Irland aus erhalten hatte. Wir haben aber hierüber von zwei verschiedenen Seiten her glandhafte Berichte. Einerseits nämlich erzählt der Irländische Mönch Dieuilus, welcher im Jahre 825 ein Wert de mensura ordis terrae schrieb,

nigen). Der König Haralb war damals in Bifen; er wurde sehr zornig, da er dieß ersuhr, denn er hatte schwerc Strase darauf geseht, wenn Zemand im eigenen Land rauben würde. Der König machte am Ding bekanut, daß er den Rolf aus ganz Norwegen als Aechter verweise. — Göngn Rolf suhr so dann westwärts über die See nach den Sudreyjar, und von da westlich nach Welschland, und heerte da, und erwarb sich da ein großes Jarlsreich, und bevölserte es vorwiegend mit Norwegern, und es ist das Land fortan Normandie (Nordmandi) genannt."

<sup>1)</sup> Fare yinga S. c. 1: "Ein Mann wird uns genaunt Grimr kamban; er ließ sich zuerst auf ben Farenjarn nieder, in den Tagen des harald harfagr; da fioh eine Menge von Lenten vor seiner Gewaltthätigseit, und Einige ließen sich auf ben Farenjarn nieder und siedelten sich da an, Andere aber such ten nach anderen unbewohnten Landen."

daß mindestens 30 Jahre früher mehrere Geistliche, mit denen er selbst gesprochen, die Insel Thile (Thule) besucht hätten, und gibt nach deren Erzählungen Nachrichten über den Sonnenstand daselbst, die deutlich zeigen, daß darunter Island zu verstehen ist 1); andererseits aber berichten auch Isländische Duellen von einer Urbevölkerung der

<sup>1)</sup> Diculli liher de monsura orbis terrae (edd. Walckenaer; Baris 1807), cap. 7: Trigeslmus nunc annus est a quo nuntiaverunt mihi clerici, qui a kl. (kalendis) febroaril usque kl. (kalendis) angusti in illa insula (es war nach altflaffifchen Berichten von Thule tie Rebe gewesen) mauserunt, quod, non solum in astivo solstitio, sed in diehus circa illud, in vespertina hora, occidens sol abscondit se quasi trans parvulum tuminlum: ita ut, nihil tenebrarum in minimo spatio ipso fiat; sed quicquid homo operari voluerit, vel peduculos de camisia abstrahere, tanquam in präsentia solis potest: et, si in altitudine montinm eius fnissent, forsitan nunguam sol absconderetur ab illis. medio Illins minimi temporis medium noctis fit lu medio orbis terrae; et id circo mentientes falluntur, qui circum eam concretum fore mare scripserunt, et qui a vernali aquinoctio usque ad autumnale continuum diem sine nocte, atque ab antumuali, versa vice, usque ad vernale aquinoctium assidnam quidem noctem, dum illi navigantes in naturali tempore magni frigorls cam intrabant, ac manentes in ipsa, dies noctesque semper präter solstitii tempns alternatim habehant: sed, navigatione unius diei ex Illa ad boream congclatum mare invenerunt. Sunt aliä insulä multä in septentrionali Brittannia Oceano, qua a septentrionalibus Brittannia insulis dnorum dierum ac noctium recta navigatione, plenis velis, assiduo feliciter adiri queunt. Aliquis prht (presbyter) religiosus mihi retulit quod, in duohus ästivis diebus, et una intercedente nocte, navigans in duorum navicula transtrorum, in unam illarum introivit. Illä insulä sunt aliä parvulä. Fere cunctä simul angustis distantes fretis, in quibus in centum ferme annis (b. h., mit Dahlmann, Befch. v. Dannem. II, 106 - 7, feit hundert Jahren) heremitä ex nostra Scotia navigantes habitaverunt. Sed, sient a principio mundl desertä semper fuerunt; ita, nune causa latronum Normannorum, vacua anachoritis, plenä innumerabilihus ovibus, ac diversis generihus multis ulmis marinarum avium. Nunquam eas lusulas in libris auctorum memoratas invenimus. - Letronne, in feinen Recherches geographiques et critiques sur le livre de mensura orbis terra (Paris, 1814), welchem auch Dahlmann folgt, fucht, p. 133 - 46, darzuthun, daß die erstere Jufel Island, Die lettere Inselaruppe bagegen bie ber Karber fei: Erfteres ift entschieden rich= tig, Letteres kaum wohl über allen Zweifel erhoben, wenn anch bie innumerabiles oves zu bem Namen ber Juseln Färeyjar b. h. Schaafinseln, recht wohl ftimmen. Die Nachricht über Island ift unter Beda's Namen schon in des Konrad von Auersperg Chronif übergegangen; vgl. Lappenberg, in Bert, Archiv, VI, 889.

Insel, welche die ersten Norwegischen Anstedler bereits vorgefunden hätten: aus einzelnen von ihnen herrührenden Gegenständen schloß man bereits im 12ten Jahrhundert, daß diese ersten Bewohner Islands Irländer und Christen gewesen seien 1), und auf diesen letzteren Umstand weist auch der von den Isländern ihnen beigelegte Name, Papar, d. h. Pfassen, hin 2). Doch hat für uns auch diese Urbe-völkerung wenig Bedeutung, da dieselbe mit der späteren Entbeckung der Insel von Norwegen aus in keinem Zusammenhange steht, und vor der Norwegischen Einwanderung, wie es heißt aus christlichem Abschen vor dem Umgange mit Heiden, sich sosort völlig zurückzog.

Die erste Entbedung Islands von Norwegen aus, mit welcher hiernach eigentlich erft bie Geschichte ber Infel beginnt, wird uns

<sup>1)</sup> Islendingabok. c. 1. (Islend. S. I. 4-5). "Damals wohnten hier Chriftenleute, welche bie Nordleute Papar nennen; fie gogen aber fpater weg, barum baf fie nicht mit Beibenleuten hier zusammen fein wollten, und fie ließen gurud Grifche Bucher, und Glocken und Arummftabe; barans fonnte man entnemen, daß fie Irlander gewesen maren." - Landnama, prolog. (ebenda, I, 23): "Che aber Island von ben Nordmannern bevolfert murbe, waren hier Leute, welche bie Nordmäuner Papar nannten; fie waren Chriftenleute, und man glaubt, daß fie von Beffen über bas Meer gefommen feien, weil man von ihnen zurnickgelaßene Brifche Bucher fant, und Glocken, und Rrummftabe, und noch niehrere Gegenstände, aus benen man entnemen konnte, baß fie Weftmanner (b. h. Irlander) waren. Dergleichen fant fich aber öftlich ju Papey, und ju Papyli; auch ift in Englischen Buchern begen gebacht, daß in fener Beit zwischen beiben Landen bie Schifffahrt gieng." Bgl. Landn. IV, 11 (ebenda, p. 206): "Ketill wohnte in Kirkjubar; bort hatten vorbem Papar gewohnt, und durften fich barum Beiben nicht ba anfiebeln;" und ebenba p. 207: "Mildir wollte fein Sanswefen nach Retils Tot nach Kirkjubar verlegen, weil er meinte, daß Beibenleute wohl bort wohnen fonnten; ba er aber nahe an ben Outszaun fam, fiel er ploglich tobt nieber; er liegt bort im Hlldishaugr (bem Grabhugel bes Silbir)." - Mit ber Borrebe gur Landnama flimmt übrigens auch die Olafs Tryggvasonar S. c. 110 (Fornm. S. 1, 233) und bas Bruchftud in ben Fornm. S. XI. p. 403-16, cap. 3, p. 410, überein. Bgl. auch bie unten anzuführende Stelle bes Monchs Theodorich.

<sup>2)</sup> Der Name, ber wohl, mit Diculus Bericht über die Farder (?) sich begegnend, nur auf Einsiedler hinweist, ist noch in einigen Islandischen Ortsenamen (Papey, Bfasseninsel; Papyli-Paphyli, Bfassenwohnort) erhalten; ansliche Namen sinden sich aber auch, vielleicht aus gleichen Gründen, auf den Orfnehe und Shetland-Inseln; vgl. Antiquitates Americanä, p. 205. uot. a, und die hier angesührten Stellen.

aber folgenbermaßen geschildert 1). Ein Mann Schwedischer Abkunft, aber in Danemark angesegen, Gardar mit Namen, war es, ber qu-

<sup>1)</sup> Die Quellen über biefen Bunkt ftimmen nicht vollfommen unter fich überein, wefihalb benn auch bie Ergählungen ber Reueren vielfach unter fich abweichen, namentlich wird die Reihenfolge und Beitbeftimmung ber einzelnen Entbedungefahrten fehr verschieden angegeben; vgl. hieruber Grönlands historiske Mindesmärker, I, p. 88-103, in ber Rote. Mis Quellen: The odoricus Monachus de regibus vetustis Norwagicis, c. 3, (bei Langebeck, V, 315): Regno Haraldi nono, vel, ut quidam putant, decimo, navigaverunt mercatores quidam ad insulas, quas nos Pharias (Farver) vocamus, ibique tempestate correpti, multum diuque fatigati, per Oceanum tandem appulsi sunt ad quandam terram valde remotam, quam quidam arbitrantur esse Thule insulam. Sed nos, quia nescimus rei veritatem, nec affirmamus nec negamus. Adscendentes itaque de navi, et circumquaque vagantes, sed et montana conscendentes, nihil penitus repererunt humanā habitationis. Reversi igitur in Norwagiam, nunciaverunt terram, quam invenerant, multimque laudantes, plures animaverunt ad quärendum. Inter quos tum präcipue vir quidam nobilis, Ingulfus nomine, de provincia qua dicitur Horchaland (lese: Hordaland), navem paravit, socerumque suum sibi Hiorlerfum (lefe: Hiorleifum) nomine, cum multis aliis, associavit, praedictam terram quäsivit, invenit, et cum suis inhabitare copit, anno pene decimo regni Haraldi. Et tunc primum illa terra iuhabitari copit, quam modo Islandiam vocamus, präter quod paucissimi ex Hybernia insula, id est, Britannia minori, ibi creduntur antiquitus fuisse ex quibusdam indiciis, repertis videlicet libris eorum et nonnullis ntensilibus. Präcesserant duo quidam tamen in tali negotio prädictum Ingulfum, quorum primus vocabatur Garthar, et ab illo imprimis terra cognominata fuit Gartharsholmr; Alter vero Floke dictus est. Sed de hac re ista sufficiant, - Bal. über Theodoriche Jelandische Quellen Dahlmann, Forschungen, I, 365 u. f. w. -Landnama I, c. 1 (Isl. 25 - 6) : "Es wird ergahlt, bag Leute von Morwegen nach ben Farvern fahren follten, Ginige nennen barunter ben Geeranber Naddoddr, fie wurden aber weftwarts in bie Gee verichlagen, und fanben ba ein großes Land; fie giengen an ber Oftfufte auf einen hohen Berg binauf, und faben fich weit um, ob fie nicht Rauch feben mochten ober fouft eine Spur bavon, daß bas Land bewohnt fei, fie erblickten aber Nichts. Im Berbft fuhren fie nach ben Farbern guruck, und ale fie von bem Laube abfuhren, fiel auf bie Berge viel Schnee, und barum nannten fie bas Land Schneeland; fie lobten bas Land aber fehr. Da wo fie gelandet maren, heißt man es jest Reidarfjöll an ber Dftfufte; fo ergablte ber Priefter Samundr hinn frodi (ber Belehrte). Ein Mann hieß Gardar, bes Svafarr Cohn, Schwedischen Gefchlechts; er fuhr aus Schneeland ju fuchen, auf die Weifung feiner ber Bufunft fundigen Mutter; er fam aus Land öftlich bes öftlichen Borgebirges Horn , wo bamals ein Safen war. Garbar fegelte um bas Land herum, und mußte baber, baf es eine Jufel fei; ben Binter über blieb er im Norden zu Husavik (ber Saus:

erst die Insel entredte, sei es, daß er, einer Prophezeiung seiner Mutter folgend, sie suchte, oder daß er, was wahrscheinlicher lautet,

bucht) am Meerbufen Skjalfandi, und baute ba ein Sans. Im Frubiabre, ba er wieber feefertig war, verlor er einen Dann in einem Bote, ber Natifari hieß . und mit ibm einen Knecht und eine Maad . er wohnte aber feitben an bem Orte, ber Nattfaravik beißt. Garbar aber fuhr nach Morwegen und lobte bas Land febr; er war ber Bater bes Uni, bes Baters bes Hroarr Tupgugodi. Nachbent murbe bas Land Garbarsan genaunt, und es war bamale zwifden ben Gebirgen und ber Rufte Balb." Go ber gebrudte Text; andere Recenfionen weichen aber bedeutend ab, indem fie g. B. über Abstammung und fonftige Berhaltniffe bes Rabbobbr, über bie Befigungen bes Garbar in Geeland n. bal. Benaueres angeben, ober bie Beranlagung feines Rommens nach Island in eine Reife nach ben Bebriben feben, gelegentlich beren er verschlagen worben fei: namentlich aber fett ber alteste Text, worüber zumal in ben Gront. hist. Mindesm. bas Mahere einzusehen ift, Garbars Reise vor bie bes Mabbobbr. Der lettere Buntt wird bestätigt burch Njala, c. 19: "Groarr Tungugobi, ein Sohn bes Uni bes Ungebornen (b. h. wohl posthumus), eines Sohnes bes Barbar, ber Joland entbectte," mahrend es eben ba, c. 47 nur heißt: "fie mar eine Tochter bes Marr, eines Cohnes bes Runolfr, bes Cohnes bes Naddodr von ben Forbern;" ferner burch Landnama, 4 (p. 190): "Ilui ber Dane ober ber Ungeborene, ein Cohn bes Garbar, ber Island entbedte," (nach einer So. "zuerft entbeckte"). Die weitere Erzählnug ift bagegen in allen Recensionen wesentlich gleichlantent, - c. 2 (p. 26-8): "Floki, bes Vilgerdr Sohn, hieß ein großer Secrauber; er machte fich aus Rogaland auf, bas Schneeland zu fuchen. Sie lagen im Smjörsund; er fieng ein großes Opfer an, und heiligte fich brei Raben, die ihm ben Weg weifen follten, benn bamals hatten bie Seeleute in ben Norblanden noch feinen Beisungsftein (b. h. Magnet). Da, wo bas Opfer war gehalten worben, richteten fie einen großen Steinhaufen auf, ben fie bee Flofi Steinhaufen (Flokavardi) naunten, er liegt aber ba, wo Hördaland und Rogaland fich icheiben. Er fuhr zuerft nach Sjaltland, und lag bort im Flokuvogr (ber Bucht bes Floti); ba ertraut feine Tochter Geirhildr im Geirhildarvatn (bem Bager ber Beirhilb). Dit Floti war zu Schiff ein Baner, ber Thorolf hieß, und ein anderer Namens Berinlf und Kari, von ben Sudrehjar. Floti fegelte von hier nach ben Karenjar, und verheirathete bort eine Tochter; von biefer ftammt brandr ju Gata ab. Bon hier segelte er in das Meer hinans mit ben 3 Raben, die er in Norwegen geweiht hatte; und ba er ben erften loeließ, flog er gleich jum Borberfteren gu= rud, ber zweite flog in die Luft auf, aber auch zum Schiffe gurud; ber britte aber flog vom Borberfteren an ab nach ber Seite gu, nach welcher hin fie benn auch bas Land fanten. Gie famen aber öftlich uach bem Borgebirge Horn; ba fegelten fie fudmarte bem Lande entlang; ba fie aber westwärte um Reykjanes herumfegelten, und fich ber Meerbusen öffnete, so bag fie Snäfellsnes faben, ba fprach Fari: bas muß ein großes Land fein, bas wir gefunden haben, benn hier ift großer Bagerlauf; feitbem heißt es bort Faxaos (Mun= bung bes Fari). Flofi und die Seinigen fegelten unn westwärts um ben

auf einer Kahrt nach ben Sebriben bahin verschlagen wurde. Er umsegelte bas Land, fand, baß es eine Infel und waldreich sei, und gab ihr den Namen Gardarsholme, b. h. Bardarsau. — Etwas fpater fuhr ber Seerauber Naddodde von ben Farbern, auf welchen er fein Standquartier aufgefchlagen hatte, gegen Beften, wurde verfclagen, und fam an bie von Garbar entbectte Infel; auch ibm gefiel bas Land, und er nannte es aus Veranlaffung eines heftigen Schneefalles Snäland, b. i. Schneeland. - Rach ihm besuchte bie Infel, und zwar bereits in ber bestimmten Absicht, ihre Lage und Beschaffenheit näher fennen zu lernen, ein anderer Seerauber, Floki, aus Rogaland in Norwegen; von geweihten Raben geleitet, und baber fortan Hrafna-Floki, b. h. Rabenfloti, genannt, gelangte er zur Infel, auf der er sich umfah, und den Winter über wohnte: von bem vielen Treibeise gab er ihr ben seitbem geltenden Ramen Island, Eisland. Nach Norwegen zurückgekehrt, wollte Floki nicht viel Gutes von bem Land zu erzählen wißen; einer feiner Begleiter aber, Herjulfe, berichtete getreulich Butes wie Schlimmes, während ein anderer, porolfr, umgefehrt feines Lobes gar fein Ende wußte, und erzählte, wie bort von jedem Grashalme Butter träufele; er hieß fortau porolfe Smjör, b. h. Butter-Thorolf. - Durch die erwähnten drei Reifen ift nun Islands Entbedung für ben Sfandinavischen

Breidafjördr, und laubeten, wo es jest Vainsfjördr heißt, an ben Bardastrond; ber Meerbufen war voller Fischfauge, und vor lauter Fischen tamen fie nicht zum Beneinbringen , und fo ftarb ihnen alles ihr Sansvieh im Binter ; bas Frühjahr mar etwas kalt. Da gieng Floki nordwärts auf einen Berg, und fah einen Meerbusen voller Treibeis, baber nannten sie bas Land Island. Im Sommer fuhren fie aber, wurden indeg fpat fegelfertig. Man fieht aber noch ihre Sausstelle innerhalb von Branslakr, nud ihre Schiffhutte, und ihre Roch: statte. Sie famen nicht bei Reykjanes vorbei, und bort verloren fie ein Boot, auf welchem fich Berjulf befant, er fam aber nach Herjolfshöfn (Berjulfohafen). Flofi fam in ben Hafnarfjördr; an einem Strande fanden fie angen am Meerbusen einen Walfisch, und nanuten ihn barum Hvaleyri (Balfisch: ftrand); ba fant fich Berjulf wieder zu ihnen. Im Sommer fegelten fie nach Norwegen. Floki schmähte sehr auf bas Land, Berjulf aber fagte von ihm Gutes wie Bofes, Thorolf bagegen fagte, bag von jedem Salme in bem Lande, bas fie gefunden hatten, Butter traufle; barum wurde er Butter=Thorolf ge= . nannt." - Dit ber Landnama, und gwar mit beren neueren Recenfionen, stimmt übrigens im Wesentlichen auch die Olafs Saga Tryggvasonar, c. 113 - 5. (Fornm. S. I, 234 - 7), und bae Bruchfind ber Fornm. S. XI, c. 6-8 (p. 411-2).

Norden vollkommen festgestellt; sie fallen aber aller Wahrscheinlichsteit nach insgesammt in die Jahre 860-70, eine bestimmtere Zeit für jede einzelne Neise läßt sich dagegen in keiner Weise angeben, zus mal bei den zahlreichen Verschiedenheiten, welche sich in den Angaben unserer Duellen sinden.

Raum ift aber die Entdeckung ber Infel einigermaßen genügend gesichert, so beginnt auch bereits die Einwanderung in das neu aufgefundene Land. Der Erste, der nach Island zog, um sich dort bleibend niederzulagen, war ein gewißer Ingolfr; seine, nach vorläufiger Untersuchung bes Landes im Jahre 870, ungefähr um bas Jahr 874 begrundete Niederlagung verlegte er bald, nämlich um 877, an die Stelle im Südlande, an welcher fich noch jest ber Sauptort der Insel befindet, nach Reykjavik (dem Meerbusen des Rauches 1)). -Dem ersten Unfiedler folgen rafch andere; aus allen Theilen von Norwegen, und auch aus anderen Landen, soweit die Nordische Bunge reicht, aus Schweben also und aus Danemark, aus England, Schottland und Irland, schließen fich zahlreiche Genoffen an, boch fo, daß die Norwegische Landsmannschaft, die freilich auch über die Brittischen Inseln bereits verbreitet war, bas entschiedene und allein in Betracht kommende Uebergewicht behauptet. Die Gründe, welche ben Einzelnen zum Wandern bestimmen, find babei fehr verschiedener Art; oft ist es, wie bei Ingolfe felbst, ein Berbrechen, namentlich ein Todtschlag, welcher bas Baterland zu meiden zwingt, - anderemale treibt bie blofe Wanderluft2), oder allenfalls ber leberdruß an ben bisher betriebenen Sandelsgeschäften3), ober es reizt ber gunftige Ruf von Islands trefflicher Landesbeschaffenheit4), - Manchen ver-

<sup>1)</sup> Ueber ihn siehe Islandinga Bok, c., 1; Landnama, I, c. 3 — 9; Olafs S. Tryggvasonar, c. 116 — 7. (Forum. S. I, 237 — 42).

<sup>2)</sup> Landn. III, c. 11 (Isl. S. I, 153): "Bruni ber Beiße hieß ein aus gefehner Mann, ein Sohn bes Jarls Harekr aus ben Hochlanden; er fuhr aus blofer Neigung (af fysi sinni) nach Islaub." Ebenfo Landn. V, c. 3, p. 220.

<sup>3)</sup> z. B. Landn. III, c. 1 (Isl. S. I, 131): "Skutadar-Skeggl hieß ein angesehener Mann in Norwegen; sein Sohn war Björn, welchen man ben Belz-Björn nannte, weil er ein Holmgarbefahrer (b. h. Nowgorobsahrer) war. Da ihm die Kauffahrten zuwider wurden (er honum leiddust kaupferdir), suhr er nach Island."

<sup>4)</sup> Darüber, was man an ber Infel fcatte, vgl. neben ber fogleich ans guführenben Stelle ber Laxdala S. , 3. B. Vatnsdala S. c. 10. (p. 46,

lockt das Beispiel Anderer, oder die Einladung vorangegangener Berswandter oder Befreundeter, — zuweilen läßt auch wohl eine Propheseiung dem keine Ruhe, der an sie glaubt 1); bei Weitem in den meisten Källen aber sind es die politischen Umwälzungen im Mutterslande, welche die Zahl der Auswanderer niehren, und fast regelmäßig wiederholen sich, wenn von den Gründen der Auswanderung Bericht gegeben wird, Ausdrücke wie: fyrir ofriki Haralds konungs, d. h. wes gen der Gewaltthätigkeit des Königs Harald, u. dgl. m. 2). Nur

edd. Werlaust): "Grimr erflärte, daß er glaube, es sei nursonst mit der eigenen Bestimnung zu streiten; ich gedeuse im Sommer mit meinem Bruder nach Island zu sahren: es laßen sich dieß nun Biele gefallen, wenn sie anch angessehene Leute sind; es ist mir Gutes berichtet von den Berhältnissen des Laudes, wie daß das Bieh im Winter selbst seine Nahrung im Freien sudet, in jedem Waßer aber Fische sind, und große Waldungen da sind, und daß nian frei ist von jedem Angrisse eines Königs oder anderer gewaltthätiger Männer." Bgl. auch Eyrbyggia S. c. 3: "Das war um 10 Winter später als Ingolf, des Dern Sohn, ausgesahren war um in Island sich niederzulaßen; und es war diese Fahrt allgemein bekannt geworden, weil die Leute, welche von Island kannen, die Hilsmittel des Landes als gut priesen."

1) So 3. B. läßt fich hieburch Ingimundr bestimmen. Wiber Willen war ihm von einer weisen Fran seine Bukunft verkundet worden, wie bag er nach Island fahren, und bort ein angesehener Mann werben werbe; ba er bie Deisfagung verspottete, murbe ihm als Wahrzeichen gefagt, bag ein werthvolles Rleinod ihm bereits jest verloren fei, und auf Island im Balbe an ber Stelle liege, wo er bereinft feine Wohning nemen werbe. Ingimund, ber bei Ronig Sarald gut angeschrieben ift, mag noch immer von ber Fahrt Nichts wißen, beerbt feinen Bater in Norwegen, heirathet bafelbft; immer aber peinigt ihn ber Gebanke an jene Berfundung. Endlich wendet er fich an 3 Kinnen, bie nit ber biefem Bolfe eigenen Banberfunft unter Burudlagung ihres Leibes nach Island fahren; nach 3 Tagen fehren bie Seelen in bie Leiber guruck, und jest berichten bie Boten über bie Lage und Beschaffenheit bes Landes, sowie über ienes Rleinob, welches fie gesnuben, aber nicht hatten mitnemen fonnen. Jest entschließt fich endlich Ingimund zur Answanderung , aber , wie er selbst fagt, "mehr bes Gefchickes und ber Bestimmung wegen, als aus eigener Luft." Vatnsdäla S. c. 10-2.

2) Bgl. 3. B. bie lebenbige Schilberung in Laxdäla S., c. 2: "Gesen bas Enbe ber Tage bes Ketill flatnefr (b. Stumpfnase) erhub sich bas Reich bes König Harald Harfagr, so baß fein Fylfiskönig mehr im Laube bestehen konnte ober sonft ein Gewalthaber, soferne er nicht aus Haralds Sand seinen Titel empfangen hatte. Und ba Retill ersuhr, baß König Harald ihm (er war ein nichtiger Gerse) bas gleiche Schieffal wie aubern nichtigen Manenen 3n bereiten gebenke, baß ihm nämlich seine Augehörigen buslos erschlasgen würden, und er felbst zum Pächter (leigumadr) gemacht wurde, ba berief

bieser lettere Umstand macht und begreislich, warum es gerade die angeseheneren Leute sind, welche vorzugsweise die Wanderung wähslen, — Leute von königlichem Stamme, Nachkommen von Jarlen und Hersen, daneben ansehnliche Bauern, u. dgl. werden und in großer Zahl unter den ersten Ansiedlern genannt; — nur jener Umsstand erklärt und serner die außerordentlich große Zahl der Außwanzberer, welche sich in verhältnismäßig kurzer Zeit nach Island wendet. Nach der letzteren Seite hin sinden wir, daß König Harald, um nur der Berödung des eigenen Landes vorzubeugen, geradezu die Ausswanderung mit einer Steuer belegen mußte 1), und der König selbst

er feine Bermandten zu einer Berfammlung, und fprach alfo: Das Berfahren Ronig Saralds gegen une ift cuch befannt, und ich brauche baran nicht gu erinnern; benn es ift une nothiger, über bie Schwierigkeiten zu berathen, Die uns jest bevorftehen. Sicher weiß ich bie Feindschaft R. Haralds gegen uns, und es scheint mir, bag uns nur ein boppelter Ausweg bleibt, entweder aus bem Laube zu fliehen, ober Jeber an feinem Orte erschlagen zu werben; unn wurde ich zwar vorziehn benfelben Tob zu erleiben wie meine Bermandten, ich will aber euch durch meine Sartnäckigkeit nicht in fo fchwere Lage bringen, benn ich tenne euere, meiner Bermanbten und Freunde, Sinnesart, daß ihr euch nicht von mir trennen wurdet, wenn es auch noch fo gefährlich ware, mir gu folgen. Da antwortete Bjorn, ein Sohn Retile: meine Anficht hierüber will ich gleich aussprechen. Ich will nach bem Beispiel vornemer Manner han= beln, und ans biefem ganbe flieben; ich glaube nicht baburch meinen Ruhm ju mehren, daß ich babeim die Ruechte Ronig Saralds erwarte, und mich von ihnen aus meinem Eigenthum vertreiben ober gar tobt schlagen laße. Rebe wurde beifallig aufgenommen, und fie fchien manulich gesprochen; man fam über ben Entschluß überein, bag man aus bem Lande giehen wolle, benn bie Sohne Ketile wünschten bieß fehr, und Riemand sprach bagegen. Björn und. Helgi wollten nach Joland fahren, benn fie glanbten von biefem ganbe viel Bunfchenswerthes gehört zu haben; fie fagten, Die Befchaffenheit bes Lanbes fei bort aut, und man brauche bas Bieh nicht zu taufen; - fie erflarten, baß ber Strand reich an (tobt ausgeworfenen) Walfischen fei, ber Lachsfang gut, und zu jeber Jahredzeit ber Fifchfang zu betreiben fei. Retill aber fagte: auf ben Fischerplat tomme ich'nicht niehr in nieinem hoben Alter; gugleich erflarte er, daß er lieber westwarts über die See wolle, bort werde er gefchatt werden; und er fannte bort weit umber bas Land, weil er bort weithin Beerfahrten gemacht hatte." So geht es benn auseinander; Retill geht nach Schott= land, Björn aber und Belgi fahren fofort nach Jeland. - Gine anliche Schilberung findet fich in Vatnsdala S. c. 10, und öfter.

1) Islendingu bok, c. 1: "Damals wurde die Fahrt von Rorwesgen hieher fehr hanfig, bis fie endlich König harald untersagte, weil ihm bas eigene Land zu veröben schien. Damals einigte man sich bahin, bag Jeber-

beschwert sich darüber, daß so viele Leute heimlich und ohne seine Bewilligung wegzögen 1); zugleich wird und anderwärts berichtet, daß Island bereits in ben erften 60 Jahren nach ber erften Rieberlagung eine fo große Bevölkerung erhalten habe, als die Infel überhaupt jemals erreicht habe 2). Diese lettere Angabe macht es uns möglich, die Bahl berjenigen, welche in der angegebenen Beit in Island einwanderten, wenigstens annähernb zu bestimmen. Gine ungefähr um bas Sabr 1100 vorgenommene Bolfszählung ergab nämlich für bas gesammte Land in runder Summe 38 Großhunderte, ober die Bahl von 4560 Bauern3); dabei waren aber nur Diejenigen gezählt worben, welche nicht nur mit eigenem Haushalte angeseßen, sondern auch mit Rücksicht auf ben Betrag ihres Bermögens eine bestimmte Abgabe zu bezahlen befähigt und verpflichtet waren. Berücksichtigt man nun die hier nicht eingerechneten armeren Bauern, ferner die gange Masse ber Nichtanfäßigen, ber jungeren Familienglieder, ber Unfreien, endlich aller Weiber, fo läßt fich wohl allerminteftens eine zehnfache Anzahl von Röpfen, also in runder Summe eine Gefammtbevölkerung von ungefähr 50,000 Seelen für das damalige Island

mann, der fortan hieher fahren wollte, nut nicht eigens ansgenommen wäre, dem Könige 5 Unzen zahlen solle. — Dieß war der Ansang der Abgabe, die man jest Landgeld (landaurar) nennt; man zahlte aber bald mehr bald weniger, dis Olaf der Dicke (d. h. der Heilige; regiert 1015—30) befannt machte, daß Zedermann, der zwischen Norwegen und Island hin oder her fahre, dem Könige eine halbe Mark (= 4 Unzen) zahlen sollte, mit Ausnahme der Weiber, oder der Männer, die er ausdrücklich ausnemen würde. So erzählte und Porkell, des Gellir Sohn."

<sup>1)</sup> Vatus däla S. c. 12, (p. 52): "Der König erwiderte, er möge dieß thun; ich glaube aber daß du dahin (nach Seland) fahren wirst; und es schickt sich für dich, daß du mit meiner Erlaubniß fährst: oder willst du es auch heimlich thun, wie es jest so sehr üblich wird? Ingimund autwortere: ich werde das nie thun, daß ich wider dein Gebot fahre."

<sup>2)</sup> Landn. V, c. 15, (Isl. S. I, 248): "So fagen gelehrte Leute, baß bas Land in 60 Wintern völlig bevölfert worden sei, so daß es seitbem nicht mehr bevölfert worden sei; " ebenso die, noch ältere, Islendinga bok, c. 3.

<sup>3)</sup> Islendinga bok, c. 10: "Er hatte aber vorher (Bijchof Gizurr uamlich) bie Bauern hier im Laube zählen laßen, und es waren ba im Oftwiertel 7 volle Hunderte, im Sudviertel aber 10, im Westviertel 9, aber im Nordviertel 12; ungezählt blieben dabei aber alle die in gauz Island, die den Dingsahrtskauf nicht zu zahlen hatten." — Daß die Hunderte Großhunderte sind, d. h. zu 120, nicht zu 100 zu rechnen, ergibt der Sprachgebrauch der Zeit. — Aus obiger Quelle gestoßen: Kristni S. c. 12 (p. 112 — 4).

annemen; eine solche entspricht aber ziemlich bem bermaligen Stande ber Bevölkerung auf der Insel, welchen Gliemann, den Angaben des Isländers Stephensen folgend, für das Jahr 1823 auf 49,269 Köpfe anschlägt. Eine solche, für die damalige Zeit im Vergleich zur Gegenwart überaus beträchtliche Menschenmenge muß also in der furzen Zeit von 60 Jahren in Island eingewandert sein.

Das Berfahren bei ber Einwanderung und Niederlagung in Island war aber folgendes 2). In der Regel wird die Auswanderung von größeren Gefellschaften gemeinsam unternommen, an beren Spite von vornherein ein einzelner Anführer fteht; in den meiften Fällen feben wir einzelne angesehene Männer sich zur Wanderung entschließen, diesen ihren Entschluß ihren Berwandten und Befreundeten, und namentlich auch ihrem ganzen Unhange von geringeren Leuten mittheis len, und es scheint sogar als ein, von billigen Männern freilich nicht leicht genbtes, Recht eines jeden Sauptlings gegolten zu haben, beren Auschluß an den von ihm beschloßenen Zug zu gebieten3). Je nach Umftanden schließt sich bann eine größere oder geringere Bahl von Genoßen an, die fich aber eben badurch jenem Unführer unterordnen, wiewohl unter ihnen nicht felten fehr angesehene Männer sich befinden; Weib und Kind, sowie eine je nach ben Umftanden größere ober fleinere Anzahl unfreier, freigelagener, allenfalls auch freier Diener und Dienerinnen vergrößern auf jeden Kall ben Bug.

<sup>1)</sup> Geographische Beschreibung von Jeland, p. 123.

<sup>2)</sup> Bgl. über biefe Materie, neben ben betreffenden Abschnitten in Dahlsmaun's Geschichte von Dannemark, Bb. II, auch die Abhandlung von H. Leo: Ciniges über das Leben und die Lebensbedingungen in Island in der Zeit des Heibenthums, in Naumer's historischem Taschenbuche, 6ten Jahrgange.

<sup>3)</sup> Vatns däla S. c. 12: "Gierauf hielt Ingimund für seine Freunde und die Sauptlinge mit großem Auswande ein Gastmal, und bei diesem Male bat er um Stille, und sprach: ich beabsichtige meine Lage zu verändern, und gedenke nunmehr nach Island zu fahren, mehr des Geschickes und der Bestimmung wegen, als ans eigener Lust; jest ist aber allen Denen, die mit mir sahren wollen, dieß gestattet (heimillt), aber anch Denen, die dieß vorziehen, zurückzubleiben erlaubt (leisiligt). Seine Rede fand vielen Beisall, und man sprach, daß es zwar sehr Schade sei, daß er fortziehe, daß aber Wenige stärfer seien als ihr Geschick; Viele erklärten sich anch bereit mit ihm nach Island zu sahren, und zwar Leute von großer Bedeutung, sowohl Bauern als Burschen" (bädi bändr ok lausamenn). — Bgl. anch die oben p. 41, not. 2, mitgestheilte Schilderung in Laxdäla S. c. 2, n. bgl.

Die gange auf solche Weise gebildete Schaar wird zuweilen als frändalid ober skulldalid bezeichnet 1) b. b. als ein Saufen von Berwandten ober Befreundeten; oft ist dieselbe fehr gablreich, g. B. gieben mit Ingimund viele gnaesebene Männer, anfäßige und nichtanfäßige. die Unne (nach andern Quellen Audr) diupandga (b. h. die ftein= reiche) seben wir, neben vielen Unfreien, von 20, nach andern Ungaben gar 30, freien Leuten begleitet, über welche ein Mann bie Aussicht führt, ber in Norwegen Berfe gewesen war 2), - Geirmundr heljarsking (b. h. mit der todtenfarbigen Saut) hat vollends 50. nach anderen Handschriften sogar 80, Freigelaßene um sich 3), neben welchen boch wohl unfreie und freie Begleiter nicht völlig werden gefehlt haben, u. bgl. m. Auf eigenen Schiffen pflegt man abzufabren 4); die Richtung ber Kahrt bestimmt ber Anführer, allenfalls im Einvernemen mit ben übrigen augeseheneren Mannern unter ber Befellschaft. Den Drt ber Niederlagung pflegt man, fo lange bas Land noch feine zu ausgebreitete Bevölkerung hat, gern burch ben Bufall bestimmen zu lagen, in welchem man allenfalls göttliche Fügung verehren will. Um Säufigsten fommt in Diefer Beziehung por, daß man die aus ber Heimat mitgenommenen Pfeiler bes bem Sausherrn in feiner Salle gebührenden Chrenfiges (Die ondvegissulur 5)), auf welchen allenfalls auch ein Götterbild eingeschnitt

<sup>1)</sup> frändlid 3. B. in Laxdala S. c. 3; bei Björn Galborfon fehlt bas Bort, mahrend skullda-lid hier erflart wird burch: familia et famulitium.

<sup>2)</sup> Landnama II, c. 15 (Isl. S. I, p. 85); vgl. Laxdala S. c. 5 (p. 8), über die Bahl; ferner Laxd. c. 4: "Unnr hatte auch viele Manner mit sich, die viel werth waren und aus vornemem Geschlechte. Gin Mann wird uns Kollr genaunt, der am Meisten werth war unter der Gesellschaft (foruneyti) der Unur; es fam dieß aber zumeist daher, daß er den hersennamen führte." Landn. II, c. 16, (p. 85): "Kollr hieß ein Mann, des Vedragrimr Sohn, eines Sohnes des hersen Asi; er hatte die Aussicht im hause der Audr, und war von ihr am Meisten geschäht."

<sup>3)</sup> Landnama, II, c. 20 (Isl. S. 1, 96); auch horsteinn horskabitr, freilich feiner ber Einwauberer mehr, hat feine 60 Freigelaßenen um sich, Eyrbyggia S. c. 11.

<sup>4)</sup> Allenfalls tauft man fich wenigstens in einem eben abgehenden Schiffe eine Barte, Landnama III, c. 20 (Isl. S. 1, 180).

<sup>5)</sup> Aundvegl, öndvegl, andvegl heißt ber Mittelsitz auf ber füblichen Bank in ber Salle, weil bie auf ihm Sigenben ber Soune zugewandt sind; auch ber Mittelsitz ber nörblichen Bank, als ber zweite Ehrenplatz, erhält ben gleichen Namen, aber wohl erst später. Ueber bie Ableitung vgl. Erichsen in ber Gunn-

war 1), in der Nähe des Landes ins Meer warf, in der Meinung, sich da niederzulaßen, wo dieselben ans Land treiben würden; man wählt dann, wenn sich jene nicht sogleich nach der Landung wieder finden, einstweilen provisorische Wohnsige, die man aber sosort wieder aufsgiebt, sowie sich die Pfeiler, wenn auch erst nach Jahren, sinden. So sehen wir gleich den Ingolfe selbst 3 volle Jahre hindurch seine Pfeiler suchen 2), den pordr Skeggi gar 10 oder 15 Jahre 3), den Hrollaugr wenigstens ein Jahr 4); Lodmunder sucht wieder 3 Jahre 5),

laugs Ormstungu S. p. 139, wo auch eine Abbildung einer alten Halle beisgegeben ift, und im Gloss. s. v. aundvegi; ferner Grimm, Grammatif, II, 715. Dahlmann, Gesch. v. Dann. II, 125, not. 1, will von and und vegr. Band, ableiten, aber der Band sehren sich alle Size zu, nicht blos die beiden Ehrenste; Ion Finsson, in dem der Ausgabe der Landnama von 1774 beisgegebenen Glosson, in dem der Ausgabe der Landnama von 1774 beisgegebenen Glosson, s. v. öndvegi, leitet ab von önd, d. h. Hausgang, und meint, diesem sei der Siz entgegengesehrt gewesen: in der That giebt auch Björn Haldorson önd, porticus, aber die Einrichtung der Isländischen Häuserschein zu widersprechen. Björn selbst giebt öndvegis, apprime, z. B. öndzgisgodr vetr, mitissima hiems, daneben aber doch öndvegi, locus honoratissimus, in aula v. trictinio, soli v. vestibulo obversus. Iedensalls war der Sih von Sänsen umgeben, und diese sind ehen die öndvegissulnr, (der von Leo, ang. D. p. 442, not., über diese Sänsen erhobene Zweisel ist schon von Dahlmann, II, 112, not. 5, widerlegt).

1) So 3. B. Eyrbyggia S. c. 4; siehe ben Anhang, in welchem bie ganze Darstellung ber Einwauberung bes poroter Mostrarskogg, die für die gefammte Urgeschichte Islands von ber höchsten Bebentung ift, im Insammenshange mitgetheilt werden wird.

<sup>2)</sup> Landuama, 1, c. 6. (Isl. S. I, 31): "Da aber Ingolf Jöland in Sicht hatte, warf er seine Hochsichfeiler über Bord, sich zum heile; dabei sprach er seine Absücht aus, da wohnen zu wollen, wo die Pfeiler aus Land fämen. Ingolf landete aber hieraus da, wo man es jeht Ingolfshöfdi (Ingolfsspisse) nennt." Später zieht er nach Hjörleifshöfdi, ebenda, c. 7, p. 33: "dann fehrten sie zurück nach Hjörleifshöfdi, und Ingolf war hier den zweiten Winter, den Sommer darauf aber zog er westwärts der See entlang. Den dritten Winter war er unter Ingolfssell (Ingolfsberg) westlich der Oelvusa; diesen Sommer aber fanden Visill und Karli seine Hochsicher unterzhalb des Heidelands bei Arnarhvol;" — ebenda, c. 8, p. 33: "Im nächzsten Frühjahre suhr Ingolf über die Heide; er wählte sich seinen Wohnplat da, wo seine Hochsipsseiler ans Land gesommen waren, und wohnte in Reykjarvik; da besinden sich noch seine Hochsipsseiler in dem Fenerhause" (d. h. dem heitzsbaren Gemache).

<sup>3)</sup> Landnama, t, c. 10. p. 34-35; IV. c. 7, p. 198.

<sup>4)</sup> Landnama, IV, c. 9, p. 202.

<sup>5)</sup> Landnama, IV, c. 5, p. 193.

und auch Hasteinn richtet sich in der Wahl seines Wohnortes nach den über Bord geworsenen Hochsitzpfeilern, wobei noch besonders hervorgehoben wird, daß dieß at fornum sid, nach alter Sitte, geschehen sei<sup>1</sup>: alle diese Leute aber, und die angegebenen Beispiele ließen sich leicht unendlich vermehren, wählen ihren Ausenthalt da, wo die Pseiler landen, und geben, wenn sich diese erst später, wenn auch in noch so großer Entsernung, sinden, den einstweilen gewählten Ausenthalt deßhalb sofort auf. Zuweilen wird die Sitte auch wohl in etwas abweichender Gestalt geübt; so sehen wir in einem Falle, da der Anführer einer auswandernden Gesellschaft auf offener See stirbt, von bessen Sohn den Sarg mit der Leiche über Bord wersen, um dort seine Niederlaßung zu begründen, wo er ans Land treiben würde<sup>2</sup>); in einem andern Falle läßt Einer, aber freilich von einem Meermännlein belehrt, sein Roß lausen, um da seinen Wohnsitz zu wählen, wo dieses unter seiner Last sich niederlegen würde<sup>3</sup>). — Andere halten derartige Berseiner Last sich niederlegen würde<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Landnama, V, c. 9, p. 234; Die setstokkar, b. h. Sigpfeiler, bezeichnen hier wie an manchen andern Stellen basfelbe, was sonft Die ond-vegissulur.

<sup>2)</sup> Landnama, I, c. 18, p. 47; bie Quelle ift aber Eigla, c. 27, p. 126-9: "Da fie aber weit in ber See waren, verschlimmerte fich bie Rrantheit bes Kvelldulfr; ba es unu dabin fam, bag er bem Tobe fich nah fühlte, berief er feine Schiffsgenogen gu fich, und fagte ihnen, wie es ihm icheine, bag ihre Wege fich in Rurgem trennen wurden, benn, fagte er, ich war früher nie Bu Rraufheiten geneigt. Wenn es aber fo geht, wie es mir unn am Bahricheinlichften baucht, bag ich fterbe, jo macht mir einen Carg, und werft mich über Bord; es mußte gang anders geben, als ich mir gebacht hatte, wenn ich nicht nach Island fommen und bort Land nemen follte. Ihr follt meinem Sohne Grimr meinen Gruß bringen, wenn ihr ihn wieder trefft, und faget ibm bagn, wenn es gefchehe, bag er nach Island fomme, und es fich etwa, wenn es auch nnwahrscheinlich aussieht, zutragen follte, daß ich zuvor babin gekommen ware, ba folle er feinen Bohnfit möglichft nabe an bem Orte mablen, mo ich ans Land gefommen bin," Go geschieht es benn auch; ber Garg wird gleich bei ber Laudung wieder gesunden und beerdigt, und Grimr mahlt bann ben Ort feiner Nieberlagung ber erhaltenen Beifung gemäß (cap. 28. p. 129-131).

<sup>3)</sup> Landnama, II, c. 5, p. 62—3: "Grimr ruberte mit feinen Rnechsten zum Fischen, nub auch sein Sohn war bei ihm, und da ben Rnaben zu frieren begann, steckten sie ihn in einen Sack von Seehnnbefell, und zogen ihn am Halfe zu. Grim sieng ein Meermantlein; da sprach Grim: fag' uns unsere Ankunft, und wie lange wir zu leben haben, soust tommst du nimmer heim. Das zu wißen, brancht Keinen von euch zu kummern, anger bem Knasben da im Seehnnbesacke, antwortete das Meermantlein, benn du wirst tobt

fuche für ihrer unwürdig, und wenden sich lieber gleich unmittelbar an die Gottheit, wie man sich ja von dieser auch wohl von Ansfang an darüber eine Weisung erbat, ob man überhaupt nach Island wandern solle. So Helgi hinn magri (der Magere,) der noch dazu ein Christ war, dessen Sohn Hrolfe aber seinerseits wenig Achtung vor solcher Frömmigkeit zeigt?); so Kraku-Hreidarr, (d. h. Krähenspreidar,) der auf den Ausspruch des Gottes sogar so viel Gewicht legt, daß er, nachdem er das von diesem ihm zugewiesene Land bereits besetzt sindet, dessen Besitz sogar durch Kamps zu erlangen sucht, und nur mit größter Mühe von diesem Borhaben abgebracht werden fann. Bemerkenswerth ist übrigens, daß auch die dristlichen Ans

fein, ehe das Frühjahr kommt; bein Sohn aber soll da wohnen und Land nemen, wo Skalm, deine Stute, sich unter ihrer Last niederlegt. Mehr Worte konnten sie ans ihm nicht herans bringen. Später aber im Winter starb Grim, und ist dort begraben. Bergdis aber und horir (seine Wittwe und jener Sohn) suhren im Frühjahr von Grimsey (der Grimsinsel) ans, und westwärts über die heide nach dem Breidasjördr. Skalm gieng den ganzen Sommer voran, und legte sich nirgends nieder. Den zweiten Winter waren sie zu Skalmarnes (dem Borgebirge der Skalm) am Breidassördr, den Sommer daranf aber wandten sie sich sudwärts; da gieng Skalm immer noch vorans, bis sie von der Heide herab kanen südwärts an den Borgarsjördr, da wo zwei rothe Sandhügel waren. Da legte sich Skalm unter ihrer Last nieder, unter dem änseren Hügel; da nam Thorir Laud" n. s. w. — An die Uebereinstimmung mit zahlreichen dentschen Sagen, z. B. der Heßischen von der Erbanung von Ridda brancht kanm erinnert zu werden.

1) So z. B. porolfr Mostrarskegg; siehe den Anhang.

2) Landnama, III, c. 12, p. 156: "Als aber Helgi Land fah, befragte er ben horr (ben Donnergott, und Nationalgott ber Norweger), wo er Land nemen follte; ber Ansfpruch aber wies ihn nach dem Lyjafjördr, und erlandte ihm weber oftwärts noch westwarts abzulenken. Da fragte ihn sein Sohn Rolf, ehe der Meerbusen sich aufschloß, ob denn, wenn Thor ihn ins Eismeer (Dumbshaf) zum Neberwintern wiese, er anch darain sich halten würde? Denn den Schiffern schien es Zeit ans der See zu kommen, da der Sommer schon sehr zu Ende gieng."

3) Landnama, III, c. 7, p. 145—6: "Und ba fie bas Laub in Sicht bekamen, gieng Greibar an ben Maft, und erklärte, er werde seine Hochssützleiler nicht über Bord wersen; er sagte, es sei nichts Besonderes (omerkillgt), banach seine Bestimmung zu richten, und sagte, er wolle lieber ben porr aurusen, daß er ihm Laud auweise, und erklärte, er werde um das Land kämpsen, wenn er es bereits besetht fiude. Er kann aber in den Skaga-ffördr, und segelte am Borgarsand auf, so daß er Schiffbruch litt. Havardr begri (der Nußheher) kam zu ihm, und lud ihn zu sich ein, und so war er

fiedler, welche fich, freilich nur in febr geringer Bahl, von Anfang an in Island finden, in gang anlicher Weise bei ber Wahl ihrer Wohnplate fich benemen, nur daß hier natürlich an die Stelle des Opfers die Befragung eines heiligen Mannes, an die Stelle der Hochsits pfeiler dagegen irgend ein chriftliches Symbol tritt. So läßt fich Örlyge von seinem Pflegevater, bem heiligen Bischofe Batrit auf ben Hebriden, den Ort bezeichnen, an dem er fich niederlaßen folle, und zugleich Holz zum Kirchenbau, ein Evangelienbuch, eine eiferne Glocke, eine Goldmünge und geweilste Erde mitgeben, lettere um fie unter den Altar der von ihm zu Ehren des heiligen Kolumkilla zu erbauenben Kirche zu legen, und biefem baburch feine Weihe zu verschaffen; als bas Schiff sobann bem bezeichneten Lande fich nähert, fällt bie Glocke über Bord, wird aber bei ber Landung glücklich auf einem Saufen Seetang gefunden 1). Es ift taum möglich, in diefer Erzählung die Nachbildung ber heidnischen Sitte zu verkennen; wie sonft borr, wird hier ber beilige Bischof Batrif (ber übrigens schwerlich jemals eanonisirt wurde, und jedenfalls mit dem weit alteren Patrone ber Irlander Nichts zu thun bat), um eine Weisung bezüglich der Niederlagung angegangen, auch für das Mitnehmen von Solz und Erde zum Kirchenbau werden wir später ein heibnisches Vorbild tennen lernen, endlich das Ueberbordfallen und Anslandschwimmen ber Glode entspricht beutlich tem Auswerfen und Aufsuchen ber Sochfityfeiler: gehoben wird noch die gauge Bergleichung durch den Gegensat, in welchen der fromme Örlygr zu einem den borr verehrenden

ben Winter über in Hegranes. Gegen Frühjahr aber fragte ihn Havard, was er vorhabe; er aber erwiderte, er wolle mit Sämundr bem Hebridischen von Sämundarhlid (Sämundsleite) um sein Land kämpsen. Da suchte ihn Havard abzubringen, und fagte, dieses Versahren habe schon zu üblem Ende geführt; er bat ihn, zu Eirlkr in den Goddälir zu gehen und seinen Nath zu ersholen: denn er ist der weiseste Mann in dieser Gegend. Freidar that so, da er aber zu Eiris kam, suchte ihn dieser von solcher Friedensstörung abzubringen, und sprach, es sei ungeschickt, wenn die Leute sich streiten wollten, während doch das Land noch so wenig bevölkert sei; er erklärte, er wolle ihm lieber seinerseits die ganze Landspitze geben von Skalamyri abwärts, und sagte, dahin habe ihn eigentlich porr gewiesen, denn dahin habe sein Borbersteren gesehen, da er am Borgarsand ausgesahren sei; damit, meinte er, habe er Land genug für sich und seine Söhne. Dieses Anerbieten nam Greidar an, und wohnte zu Steinsstadir."

<sup>1)</sup> Landnama, I, c. 12, p. 36-8; Olafs S. Tryggvasonar, c. 119, (Fornm. S. I, 242-4), wenig abweichend.

Reisegenoßen gesetzt wird, welcher Letztere in eben dem Maße unglücklich wird, in welchem Jenen das Glück begünstigt. Die christliche Legende ist eben hier wieder, wie so häusig, lediglich den Neberlieserungen heidnischen Glaubens und Herkommens nachgetreten.

In anderen Källen, und zwar gewiß in weitaus den meisten, sah man dagegen, wie natürlich, bei der Wahl seines Wohnortes lediglich auf die Beschaffenheit des Landes, und verließ allens falls sogar den bereits gewählten, wenn man anderwärts einen vorstheilhafteren zu sinden glaubte. So läßt sich Bardr zuerst im Nordslande nieder, zieht aber später nach Süden, weil er bemerkt, daß die Landwinde milder seien als die Seewinde, und daraus auf ein günsstigeres Klima des Südlandes schließt 1); in anderen Fällen freilich geben, dem oben Besprochenen näher liegend, Träume den Grund zu einem Wechsel des Wohnortes ab 2). In der späteren Zeit endlich,

<sup>1)</sup> Landnama, III, e. 18, p. 173: "Bardr, ein Cohn bes Heyangr-Björn, fam mit feinem Schiffe in bie Mundung bes Skjulfandi, und nam ben gangen Bardardalr in Befig, aufwarte von ber Kalfborgara und Eyjardalsa, und wohnte eine Beit lang zu Lundarbrekka. Da mertte er von ben Winden, daß bie Landwinde beger maren ale bie Seewinde, und vermuthete danach begeres Land fühlich von ber Beibe; ba fanbte er im Monate Goi (ber zweiten Balfte bes Rebruare und erften bee Darg entfprechenb) feine Cohne fubwarte, und biefe fanben da goibeitill (nach Mohr, Forfög til en Islandst Naturhiftorie, p. 222-3, sowohl equisetum arvense ale equis. hiemale bezeichnend) und andere Pflangen. Im nachften Frühjahr barauf ließ aber Bart für alles Bieh, bas geben fonnte, Schlit: ten machen, und jedes Thier fein Futter giebn, und bagn bas bewegliche Gut; er gog über Vonarskard, wo man es feitbem Bardargata (bie Bardeftrage) neunt, und nam fodann Fljotshverfi in Befit, und wohnte gu Gunpar; ba murde er Gunpa-Bardr genannt." - Bgl. Landnama, IV, c. 10, p. 205; ferner, mit ber obigen Stelle völlig übereinstimment, Bardar S. Snäfells - Ass, c. 3 (in bee Björn Mar: fuefon Nockrer marg-frooder Sögn-pätter Islendinga, Holar, 1756, p. 165).

<sup>2)</sup> Hrafnkels S. Freysgoda, p. 3, (edd. K. Gislason 1847): "Im Frühjahr führte Hallfredr sein Hanswesen nordwarts über die Heibe, und errichtet da sein Ganswesen, wo man es im Geitdalr (Geißthal) heißt. Und eine Nacht träumte er, daß ein Mann zu ihm komme und spreche: Da liegst du, Hallfred, nud ziemlich unvorsichtig; zieh' du mit deinem Hanswesen sort, und das westlich über das Lagarsijot; dort liegt all bein Glück! Hierauf erzwacht er, und zieht mit seinem Hanswesen über die Ranga, nach Tunga, da wo man es seitbem Hallfredarstadir (Hallfredsstat) nennt, und wohnte dort bis in sein Alter. Es blieb ihm aber ein Bock und eine Geiß zurück, und denzselben Tag, an welchem Hallfred weg war, suhr ein Steinschlipf auf das Gut herab, und es giengen da beide Thiere zu Grund; darum heißt man es seitdem dort im Geißthale." — Bgl. Landnama, IV, c. 3, p. 189—90.

da bereits das meiste Land in Besitz genommen war, mußte natürlich zunächst der Umstand entscheiden, wo man etwa noch eine unsbesetzte Stelle fand 1), wenn man anders, was, wie wir sehen werden, für vornemere Leute allein als anständig galt, nur kraft des Occupationsrechtes zu seinem Lande kommen wollte; außerdem konnte man allenfalls noch suchen von einem früheren Occupanten seine Land oder doch einen Theil desselben gegen Entgeld abgetreten zu erhalten, wosür man den Ausdruck at kaupa land, Land kaufen, gebrauchte 2): von unentgeldlichen Landanweisungen, welche unter einen wesentlich anderen Gesichtspunkt fallen, wird weiter unten noch zu handeln sein. Endlich aber sehen wir auch sehr häusig, daß der spätere Ankömmling den bisherigen Besitzer geradezu mit Gewalt aus seinem Besitze vertreibt 3), und es scheint die Ausstorerung zum

<sup>1) 3.</sup> B. Gretla, c. 10 (bei Björn Markussen, p. 86): "Nun ist von Auunndr trefotr (Holzsus) zu erzählen, wie daß ihn und die Seinigen die See einige Tage herumtrieb; dann sprang der Wind auf der See, und sie segelten nun nach dem Laube; diesenigen, die früher des Wegs gewesen waren, ersannten sest, daß sie westlich von Skagi (dem Borgebirge) sich befänden. Da segelten sie in den Strandassol hinein und nahe zu den südlichen Stränden; da tamen 6 Männer auf einem zehnruderigen Schiffe zu ihnen, und riesen das Seeschiff an, und fragten, wer die Bemanung wäre, Denundr aber nannte sich, und fragte, woher sie seien? Sie antworteten, sie seien Diener des horvalldr von Drangar, Denund aber fragte weiter, ob das Land um die Strände schou besetzt sei? Sie autworteten, daß noch wenig besetzt sei an den inneren Stränden, an den Nordstränden aber gar Nichts; da frug Denund seine Schiffgenoßen, ob sie noch westwarts Land suchen wollten, oder das haben, welches ihnen eben gewiesen worden sei? Sie zogen vor, das Land erst weiter kennen zu sernen, und kuhren nun hinein in den Meerbussen" n. s. w.

<sup>2) 3.</sup> B. Landnama, II, c. 2, p. 56: "Ketill blundr (ber Schlaf) fauste Land von Oernolfr, alles was nordwärts liegt, bis zu Klif, und lebte im Oernolfsdalr." Ebenda, c. 4, p. 60: "Raudahjörn fauste Land von Skallagrimr, zwischen ber Gljusra und ber Gusa; er wohnte in Raudahjarnarstadir." Ebenda, I, c. 10, p. 34—5: "pordr wohnte zuerst im Osten zu Lon 10—15 Winter; da er aber ersuhr von seinen Hochsichern zu Leiravogr (am Schwestende Islands), verkauste er sein Land an den Ulkjotr;" vgl. ebenda, IV, c. 7, p. 198; u. dgl. m.

<sup>3) 3.</sup> B. Landnama, II, c. 8, p. 70: "Grimkell hieß ein Maun, — er nam Land von Beruvikurhraun bis zu Neshrann und hinaus bis zur Spige bes Borgebirges, und wohnte zu Saxahvol; von da trieb er den Saxi, des Alfarinn Sohn, eines Sohnes des Vali, weg, und diefer wohnte feitdem zu Hraun bei Saxahvol." ebenda, III, c. 19, p. 176: "Nattfari, der mit Garbar ausgefahren war, hatte sich den Reykjadalr augeeignet, und an die

Zweikampf für ein solches Versahren sogar eine rechtlich anerstannte Form geboten zu haben, wie dieselbe ja auch sonst zur Entsscheidung streitiger Rechtsfragen u. dgl. dient 1).

War nun erst in der einen oder andern Weise der Ort, an welchem man sich niederzulaßen gedachte, im Allgemeinen bestimmt, so begann man, wenn der Grund und Boden anders noch frei war, vor Allem mit der Erforschung der Umgegend; man nannte dieß: at kenna landit, das Land kennen lernen, brauchte aber freilich denselben Ausdruck anch wohl schon für das erste Aufsuchen des im Großen und Ganzen für die Riederlaßung zu wählenden Punktes<sup>2</sup>).

Banne feine Merkzeichen gesett; Eyvindr aber trieb ihn fort, und gestattete ihm nur Nattkaravik zu haben," u. bgl. m.

<sup>1) 3.</sup> B. Eyrhyggia S. c. 8: "Dem borolfr schien bas Bauland gu flein, und fo forberte er ben Ulfar Kappi (ben Rampfer) an um fein Land, und bot ihm den Zweifampf, benn er war bereits alt und ohne Rinder (alfo bie Befahr im Zweikampf felbst sowohl, als ber etwaigen Rache gering). Ulfar wollte lieber fterben, ale von borolfr fich zwingen lagen. Go gingen fie zum Zweikantpf am Alftakjördr, und Ulfarr fiel, Thorolf aber wurde am Fuße verwundet, und gieng feitbem immer bintend; barum murbe er Bägifotr genannt (b. h. Rrummfuß)"; vgl. Landnama, II, c. 13, p. 79; - Landnama, II, c. 6, p. 65: "Gudlögr ber Reiche fah, bag bie Laube gu Raudamelr befer waren als andere Guter da füblich in ber Gegend; ba forberte er ben borfinnr an am fein Land, und bot ihm ben Zweikampf an. Gie murben Beibe im Zweifampf fampfunfabig, aber buridr, Die Tochter bes Tungu-Oddr, heilte Beide, und fohnte fie bann aus." - ebenba, IV, c. 12, p. 208: "Isolfr hieß ein Dann; er fam hieher nach ber Beit bes Landnemens, und forberte von Vilhaldr fein Land ober ben Zweikampf; Bilbald aber wollte nicht fampfen und zog von Buland ab." - ebenba, V, c. 12, p. 244: "Hallkell, ein Bruder bes Ketilhjörn von ber Mutter her, fuhr nach Island, und war ben erften Winter bei Retilbiorn. Diefer erbot fich, ihm Land gn geben; bem Salltel aber erschien es unwürdig, Land von ihm zu empfangen, und er forderte von Grimr fein Land ober ben 3weifampf. Gring ging mit Sallfel zum 3weifampfe bei Hallkelsholar (ben Sallfelebugeln), und fiel ba, Sallfel aber wohnte feitbem in holar." - ebenba, V, c. 13, p. 245: "Hrolleifr, ein Sohn Ginare, bes Sohnes bes Oelverr barnakarl, fam nach Leiruvogr, ba ichon Alles an ber See bin bevolfert war; er nam Land angrangend on Steinraudr, bis gur Oexara hinaus, die um die Dingftatte fließt, und wohnte einige Binter gu Heidabä. Dann forberte er ben Eyvindr zu Kviguvogar an um Landverfauf ober Zweifampf, Chvind aber gog vor, fein Land zu verkaufen " - Ferner ber oben ichon angeführte Fall bes Greidar, Landnama, III, c. 7, p. 146; u. bgl. ni.

<sup>2)</sup> Ju ber letteren Bebeutung fieht ber Ausbruck z. B. in ber oben, p. 51, not. 1, angeführten Stelle ber Gretla, c. 10; in ber ersteren, regelmäßigen,

Der Natur ber Sache nach fuchte man zu biefem Ende gerne einen möglichst hoben Standort zu erreichen, um von hier aus in möglichft weitem Umfreise die Gegend zu überschauen 1); aus mancherlei Beiden ichloß man auf die wahrscheinliche Beschaffenheit des Landes, wie man benn auch in bem Falle in gang gleicher Beife verfuhr, da man von vornherein die ganze Bestimmung des zu wählenden Wohnortes lediglich von der Prüfung der Landesbeschaffenheit abhän= gig machen wollte. War man aber hiemit völlig im Reinen, fo erfolgte sofort die Besitzergreifung des Landes selbst, welches und so weit man es fich eben anzueignen gedachte; für fie find bie Ausbrude landnam (womit indeß auch bas in Befit genommene Land felbst bezeichnet wird) und at nema land technisch. Im engeren Sinne bezeichnen diefelben nur diejenige Besitzname, welche fraft bes noch freien Occupationsrechtes erfolgt, und es werben barum nur bie erften Ansiedler auf ber Insel landnamamenn, nur die erften 60 Jahre ihrer Geschichte landnamatidir genannt; in einem weiteren Sinne aber wird zuweilen auch bie Besitzergreifung auf Grund eines berivativen Titels mit ben gleichen Worten bezeichnet, und fann barum fogar von einem nema land i annars manns landnami, bem Remen von Land in dem von einem Andern bereits besetzen Bezirfe, Die

Elgla, c. 28, p. 129 — 30, Eyrbyggia S. c 4, wiewohl hier ber Sinn in ber Mitte steht zwischen beiben Bebeutungen. Beibe laßen fich ohnehin nicht schaff scheiben.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Landnama, III, c. 12, p. 157: "Im Frühjahr gieng Belgi auf bas Solarfjall (Sonnenjoch), und fah, bag einwarte ju im Meerbufen Alles viel dunkler anzusehen war; fie nannten ihn aber Eyjafjördr (Jufelbufen) wegen ber Jufeln, bie vor ihm lagen; hieranf aber brachte Belgi feinen Befit wieber an Borb," n. f. w. - Vatnsdäla, c. 15: "Me es aber Fruhjahr wurde, und ber Schnee in ber Gegend etwas zu ichmelgen anfieng, ba fprach Ingimund: Ich möchte wohl wifen, ob nicht Jemand auf einen hohen Berg freigen und umschanen mochte, ob nicht anderwärts schneefreieres Land liege; benn nicht icheint es mir gut in biefem Thale unfere Bobunng aufinfchlagen, und es ware bieg fein voller Erfat, (fur bas verlagene Morwegen nämlich). Da fliegen einige Manner auf ein hohes Gebirge, und faben weit hernm ; fie tamen gurud, und berichteten bem Jugimund, bag bie norböfflich gelegenen Berge ziemlich aber feien, und gut anzusehen; hier aber, wo wir find, icheint es überall gleich gut fein, bas aber fonnen wir feben, bag jenseits bie Beschaffenheit bes Lanbes weit beger ift. Ingimund aber fagte: So ift es recht, und ich vermuthete es ja, bag etwas Grunes vor uns liege," n. f. w. Bgl. Landnama, III, c. 2, p. 135. 11. bgl. m.

Rebe fein 1). - Bei biefer Besitzergreifung tam es vor Allem barauf an, bie Grangen ber in Befit ju nemenden Streden ju bezeichnen. Gerne hielt man fich babei an die natürlichen Granzen, wie folche durch höhere und auffallende Berge, durch Meerbusen, vor Allem aber durch den Waßerlauf gesett waren; nach dem inneren Lande er= gab fich die Begränzung oft ohnehin von felbst, durch die absolute Unbewohnbarkeit ber weiter von der Kufte entlegenen Striche, und andererseits fonnte allenfalls noch bas Meer auf einer weiteren Seite die Grangen machen; so nimmt Sel-porir alles Land zwischen Berg und Strand, füblich ber Gnupa bis gur Kalda, unterhalb des Knappadalr und ber Laxa2), - Helgi ber Magere ben gangen Eyjafjördr von Siglunes bis Reynisnes3), - Skallagrimr alles Land zwischen Berg und Strand vom Borgarhraun bis jum Hafnarfjall, soweit bis ber Waßerlauf feewarts fich theilt, b. h. bis zur Waßerscheibe 4), Bu weiterer Sicherung ber gewählten Grangen pflegte man fodann gerne fünftliche Merkzeichen zu feben, die, an fich völlig gleichgültig, eben nur zeigen follten, daß hier Menschen gewaltet, und Besit ergriffen hatten; man haut z. B. Merkzeichen in porhandene Baume 5), ober richtet eine hohe Stange auf 6), ober

<sup>1)</sup> So heißt es z. B. Landnam a, V, c. 12, p. 244: "Sest find wir wieder zu dem landnam Jugolfs gekommen, denn die Männer, welche jest aufgezählt werden sollen, haben sich Alle in seinem landnam niedergelaßen," es folgen aber sofort eine Reihe von Personen, bei deren jeder es heißt, daß und wo sie "landnam"; Aenliches findet sich ferner auch im ersten Buche der Landnama, gelegentlich der Angaben über das landnam des Jugolf, dann des Skallagrimr, und die darauf wohnenden Männer.

<sup>2)</sup> Landnama, II, c. 5, p. 63.

<sup>3)</sup> ebenba, III, c. 12, p. 157.

<sup>4)</sup> Eigla, c. 28, p. 130 - 1, und banach Landnama, I, c. 19, p. 48; eine etwas abweichende Granzbestimmung, ebenba, II, c. 4, p. 62, not. 7.

<sup>5)</sup> vgl. das merkja a vidum bes Nattfari, in ber oben p. 51, not. 3, mitgestheilten Stelle ber Landnama, III, c. 19, p. 176, bas nur so zu übersegen ift.

<sup>6)</sup> Landnama, III, c. 5, p. 141; "Aevarr fuhr bie Blönda hinauf, um sich Land ju suchen, und fam bahin, wo man es Mobergsbrekkur neunt; ba richtete er eine hohe Stauge auf, und erklärte, baß er hier für seinen Sohn Vefreidr einen Bohnplat in Besit neme." Etwas Auberes ist bagegen gemeint, ebenba, c. 6, p. 144: "Hrosskell hieß ein Mann, — er hatte einen Knecht, ber Hrärekr hieß; ben sanbte er ben Mälisellsdalr auswärts, um süblich vom Gebirge Land zu suchen. Er fam bis zu ber Kluft (gil), die subs lich vom Mälisellsdalr liegt, und nunmehr Hräreksgil heißt; bort setze er eine

fest auch wohl als Zeichen hin, was sonst eben zur Hand ist: eine Streitart, einen Abler, ein Kreuz 1). Noch die späteren Nechtsbücher gedenken der Birke, die als Markbaum dient, und wollen deren Fällen strenger als bei anderen Bäumen bestraft wisen 2), oder der Erdkreuze, welche zur Bezeichnung der Besitzgränzen errichtet wersden 3), und in der That bedürfte der ganze Gebrauch, um und glaubhaft zu erscheinen, nicht einmal eines ausdrücklichen Zeugnisses.

Ganz abgesehen von dieser Feststellung und Bezeichnung der Gränzen war aber die Besitzname von Grund und Boben nach altem Herkommen noch mit einer ganz bestimmten Feierlichkeit verbunden. Schon die soeben besprochene Bezeichnung der Gränzen wird einmal, aber freilich wohl in etwas ungenauem Ausbrucke, als das Mittel bezeichnet, durch welches man sich das in Besitz zu nemende Land

uen geschälte Stauge ein, welche man Landweiser (landkönnut) nannte; dann kehrte er wieder heim; " die Stauge soll hier nur als Wegweiser stehen, nicht als Gränzzeichen, wie sich dieß namentlich aus der weiteren Erzählung, ebens da, c. 7, p. 144—5, ergiebt, wo eine weitere Eutdecknugsreise beschrieben wird, die glücklich zur Findung eines Weges über die Verge aus dem Nordslaude in das Südland sührt; hier wird am kritischen Punkte ein Steinhausen aufgeschichtet (vardu, eine "Taube,") und fortan wird der Weg benützt.

<sup>1)</sup> Landnama, III, c. 20, p. 180: "Einarr fauft sich in ein Schiff ein, bei zwei Brübern, Vestmadr und Vemundr; sie fuhren nach Island, und nördlich am Lande hin, und westlich von Sleita in den Busen hinein; sie stellten eine Art auf zu Reistargunpr, und benaunten danach den Oexarfjördr (Artbusen); westlich davon ftellten sie einen Abler auf, und benaunten danach die Anarhusa (den Ablerbuckel); brittens aber stellten sie ein Krenz auf, und da hießen sie es Krossas (Krenzhügel): so heiligten sie sich den gauzen Oexarfjördr."

<sup>2)</sup> Gragas, Landabrigha B. c. 35; (II, p. 297): "Benn Jemand eine Marfbirfe (merkl-biorc) umhaut, ober Feld = ober Wiefeumarfen, fo fteht hierauf die Laudesverweisung."

<sup>3)</sup> Kristinrettr hinn gamli, c. 17, p. 88—90: "Wenn Lente am Festrage Markungang haben, so bürsen sie Ertfrenze ausstechen, ober andere Granzzeichen machen." — Valla-Ljots S. c. 4, (Islend. S. 11, 208—9): "Ljoir theilte bas Land ber Brüder; auf die Laudmarken war aber Schnee gefallen, er aber theilte bas Land, visirte auf einen Stein sin, von dem Stein ans aber auf den Bach, und suhr richtig so voran, und hielt am Bach au, stach dort Erdscheiben ober ein Erdsrenz ans, und sprach: so habe ich das Theilen von Land gelernt." Die Differenz tieser Sage gegenüber ter Borschrift des Kristenrechts geht nus hier nicht au; sie betrifft nur die Zuläsigfeit der Arbeit am Feiertage.

beiligt (at helga, lautet ber Ausbrud 1)), und es beutet biefe Bezeichnung, welche in anderen Källen mit ausführlicheren Schilberungen bes zu beobachtenden Verfahrens verbunden widerkehrt, entschieden auf einen religiösen Charafter ber bie Besitzergreifung vermittelnben Handlung hin, wenn auch nicht behauptet werden will, daß in dies fem mehr als eine bloße Hinweifung auf die Beiligkeit des Rechtes überhaupt, und somit auch bes rechtlich gesicherten Besites, zu sehen fei?): man könnte allenfalls an bie nicht nur ben Tempeln und Berichtspläten, sondern auch den Bruden u. bgl. beigelegte Beiligkeit am Ersten erinnern wollen3). Es besteht aber jeue religiöse Feier= lichkeit, von der freilich nicht bestimmt angegeben werden kann, wieferne sie rechtlich nothwendig gewesen sei ober nicht, in einer Weihung bes Brundstückes durch Feuer; auf fie bezieht sich ber so häufig vor= fommenbe Ausbrud: at fara elldi um landit, mit Feuer bas Land umfahren 4). Regelmäßig pflegte babei Feuer um ben gangen zu occupirenden Bezirk herumgebracht zu werden, - entweder so, baß man ben gaugen Begirk mit einer Reihe brennender Holzstöße

2) So bezeichnet z. B. mannhelgi die persönliche Rechtssicherheit, und berjenige, ber ungestraft erschlagen werben barf, heißt obeilagr, unheilig; aanz ebenso sagte man neuerdings: Beilig ift bas Eigenthum!

<sup>1)</sup> Siehe bie eben erft, p. 55, not. 1, angeführten Worte ber Landn. III, c. 20.

<sup>3)</sup> Gragas, Landabrig da B. c. 16, (p. 266—7): "Der Maun, ber eine Brücke baut, foll über bie Art ihrer Benühung beliebige Borschriften geben; er soll aber an ber Pingbrekka (b. h. bem zur Borname öffentlicher Bekanutmachungen bestimmten Plate an ber Dingstätte ber Bezirkögerichte) aufagen, welche Seiligkeit er seiner Brücke beilege, und welche Buße benjenigen treffen solle, ber sie verletze." Eine entschieden altheibnische Bestimmung; anch ber Dingstätte mochte man beliebige Heiligkeit beilegen, — vgl. die später anzusührende Landama, IV, c. 6, p. 195—6, und Eyrbyggia S. c. 4; u. bgl. m. Hier wie bort wird bem Privaten gestattet, burch seine einseitige Willenserklärung Strafbestimmungen zu erlaßen, und die Heiligkeit bestimmter Gegenstände zu begründen.

<sup>4)</sup> Neben ben in ben nächsten Noten anzuführenden Stellen, dann ber im Anhange mitgetheilten aussührlichen Schilberung der Eyrbyggia S., wgl. Landnama, V, c. 3, p. 221: "Ein Landstück lag noch unbesetzt öftlich des Fljot, zwischen der Krossa und dem löldusteinn; um dieses Land suhr lörundr mit Vener, und stiftete es zu seinem Tempel."— Vatus däla S. c. 10, p. 42: "Dann suhr Sämundr nach Island, und kam in den Skagassördr; da war noch weit umher das Land undesetz; er suhr nach alter Sitte mit Fener nusher, und nam sich Land, da wo man es jest Sämundarhlid heißt im Skagassisch, und wurde ein angesehener Mann."

einfaste, deren je einer bis zum nächsten seuchten mußte 1), — oder fo, daß man an der Mündung jeden Flußes, der innerhalb des zu besetzenden Landes die See erreicht, ein Feuer anzündete, was dann wohl die Heiligung aller einzelnen Flußthäler ihrer ganzen Länge nach bedeuten sollte 2), — oder man reitet mit brennender Fackel um das Grundstück herum, was aber immer der Sonne entgegen zu gesschehen hatte 3); — hat man zu befürchten, daß ein Anderer mit der Besitzname zuvorkomme, so half man sich auch wohl dadurch, daß man einen brennenden Pseil (tundrör) über die betreffende Stelle schoß, wodurch ja auch Feuer über das Land gebracht wurde 4).

<sup>1)</sup> Landnama, V, c. 1, p. 214-5; bie Stelle wird unten mitgetheilt werben, ba fie mit anderweitigen Bestimmungen gusannenhangt.

<sup>2)</sup> Landnama, III, c. 12, p. 157: "Diesen Winter wohnte Helgi zu Billsa; im Sommer barauf aber untersuchte er die Gegend, und nam ben gaugen Eyjafjördr von Siglunes bis Reynisnes in Besit; er richtete ein großes Fener bei jeder Flußmundung in die See au, und heiligte sich so den gaugen Meerbusen zwischen Borgebirgen." Dieser Helgi, der auf eine Weisung Thors bereits den Ort seiner Niederlaßung gewählt hatte, war ein Christ, und naunte nach Christus seine Wohnstäte Kristnes; aber es heißt von ihm: "Helgi glaubte au Christus, und nannte darum nach ihm seine Wohnstäte; er war aber dennoch sehr gemischten Glaubens (mjök blandinn i trunni); er glaubte an Christus, rief aber dennoch der Seefahrt nud andrer schwerer Gefahren wegen, und bei allem dem, was ihm am Hinderlichsten schien, den Thor an."

<sup>3)</sup> So Tungu-Oddr, nach ber meines Wigens noch ungebruckten Hans naborls S., nach bem Berichte in Müller, Sagabibliothef, I, p. 80 - 1, und bem Abbruck ber betreffenben Stelle bei Finn Johannaus, Historia ecclesiastica Islandia, I, p. 9, not. Des alten Blundketill Sans war mit ihm felbst verbrannt worben, und von beffen Sohne wurde Tungu - Oddr herbeis gerufen. "Bor Tag famen fie zu ber Wohnstelle; ba waren alle Gebande am Banernhofe zusammengestürzt. Run reitet Obb zu einem ber Gebanbe, bas nicht gang verbrannt mar, reißt einen Birfenftock aus bem Bebanbe, reitet fobann mit bem glühenben Brande ber Sonne entgegen, und fprach: Sier neme ich mir Land, benn hier ift von feinem bewohnten Inte mehr gu fprechen; mogen bieß alle Anwefenden als Bengen horen." Freilich wird biefe Befitname fpater ohne weiters als ungefchehen betrachtet, aber hierans barf man nicht mit Rinn Jonfon ichliegen, bag fie überhaupt feine burgerliche Bebentung gehabt haben kounte; die offenbare Sinterlift und Chicane, die barin lag, bas eben abgebrannte Gut ale ein herrenloses zu behandeln, konnte und mußte fogar eben bahin führen.

<sup>4)</sup> Landnama, III, c. 8, p. 146-7: "Oenundr vis (ber Weise) hieß ein Maun, ber Laub nam von Merkigil bas östliche Thal hinauf nach ber öst-lichen Seite. Und ba Eirikr zufahren wollte, um bas ganze Thal nach ber westlichen Seite hin in Besit zu nemen, ba nam Dennud eine Opferweisiagung

Uebrigens wurde, was wohl zu bemerken ist, die Feuerweihe keines wegs blos bei der Besitzergreifung herrenlosen Landes gebraucht, son bern auch bei dem blossen Uebergange von Land aus der einen Hand in die andre 1), und auch in solchem Falle scheint mit derselben die bestimmte rechtliche Wirkung des Besitzerwerbes verbunden gewesen

vor, damit er erfahre, wann Girit zufahren werde, um das Thal in Befit zu nemen; dann aber mar Dennud ber Schuellere, und ichof mit einem brennenden Pfeile über den Flug, und beiligte fich fo das westliche Land, und wohnte in ber Mitte." - Ungewiß ift bagegen, ob auch Landnama, III, c. 7, p. 144-5 hieher gehört: "Vekell ber Banberftarfe (hinn hamrammi) bieß ein Mann, ber von ber Gilja aufwärts bis zur Mälifellsa Land nam, und gu Mälifell wohnte. Er erfuhr die Fahrt Frarete (fiehe oben, p. 54, not. 6); ba fuhr er ein wenig fpater ebenfalls fubwarts in bie Berge um Land gu fuchen; er fam bis gu ben Bugeln (haugar), bie jest Vekelshaugar heißen, ichog gwischen bie Sugel, und fehrte bann um." Ge fcheint ber Schug bier eher bas " bie bieber und nicht weiter" andenten zu wollen, ale eine Besitzname bes Landes; von einem brennenden Pfeile ift ohnehin feine Rebe. - Uebrigens icheint der Um= ftand, daß Denund fo fehr Gewicht darauf legt, dem Rachbarn mit der Fenerweihe zuvorzusommen, benn doch fur die rechtliche Bedeutung berfelben gu fprechen. Jedenfalls icheint des Finn Joufon Berfuch, zwischen einer religiöfen und einer civilen Feuerweihe zu icheiden, unbegrundet; es fpricht dafur auch nicht Landnama, V, c. 2, p. 217-8: "Asbjörn heiligte bas von ihm in Befit genommene Land bem Thorr, und nannte es borsmork (Thorswald)," da hier von der Fenerweihe gar feine Rede ift, und überdieß "Einem heiligen" auch blos bedeuten fann "fur Ginen in Befit nemen."

1) Siehe die merkwürdige Erzählung ber Vigaglums S. c. 26, (Isl. S. II, p. 390 - 1). Vigaglumr hatte fich vericbiebener Streitsachen megen mit feinen Begnern dabin verglichen, daß er bie Salfte feines Landes zu bvera ale Buße für einen Todtichlag zahlen, die andere Galfte an Einarr verkaufen, felbst aber ans ber Begend verwiesen fein follte. "Ginar führte im Fruhjahre fein Sanswesen hinüber, Glum aber blieb auf dem Gute figen bis gu bem letten ber (burch Gefet ein für allemal bestimmten) Bugtage; und ba feine Leute gum Abzug fertig waren, ba fette fich Glum auf ben Sochfit, und wollte nicht fortgehn, obwohl er darum angernfen wurde; er ließ feine Salle mit den lleber= zügen (beweglichen Tapeten) schmücken, und wollte nicht, wie Saneler thun (kotkarlar), von feinem Laude icheiden. Hallbera aber, die Tochter bes boroddr, bes Cohnes bes Hjalmr, mar bie Mutter bes Gubmund und Ginar, und wohnte gu Hanakambr; fie fam jest nach bvera, begrußte ben Glum, und fprach: fige bu glücklich, Glum! aber jest ift hier nicht langer beines Bleibens; ich bin mit Fener in den Befit des Thverarlandes gekommen (komit hefi ek nu eldl a bverarland), und weise bich nun mit allem bem Deinigen hinweg, und das Land ift bem Ginar, meinem Sohne, geheiligt. Da ftand Blum auf, und fprach, fie folle bas Land lieber fregen, die argfte aller alten Beiber; bennoch aber ritt Glum jest fort."

zu sein; auch hier ist aber freilich wieder keineswegs völlig klar, ob jene Feierlichkeit nach rechtlicher Vorschrift beobachtet werden mußte, oder nicht. Wenn aber Leo meint, es sei zu der Handlung ein bessonders geweihtes Fener nöthig gewesen, so läßt sich diese Anname nicht erweisen; das Beispiel Tungus Odds, der einen von der Brandskätte genommenen Virkenstod braucht, ist berselben sogar geradezu entgegen. Das Feuer an sich, als ein reines Element, trug wohl nach heidnischem Glauben, wie das Waßer, die reinigende und heisligende Kraft in sich, wie ja auch Feuer und Waßer zu Gottesurstheilen verwandt werden.

In ber erften Beit pflegten nun bie Einwanderer, wenigstens die angeseheneren unter ihnen, sehr ausgebehnte Landstrecken in der angegebenen Art für sich in Besit zu nemen, um wieder ihrerseits an eine möglichst große Bahl von befreundeten ober abhängigen Leuten bavon abgeben zu tonnen; foferne bas herrenlofe Land jedem erften Occupanten freiftand, waren ber weitesten Ausbehnung bes Ginzelnen feinerlei Schranfen gesett. So sehen wir benn auch bereits ben Ingolf bas gange Land im Gudweften ber Infel zwischen ber Oelvusa und dem Hvalfjördr in Besit nemen 1), Helgi ber Magere nimmt ben gangen Eyjafjördr im Nordlande ein, - Selthorir, Sfallgarim und Andere eignen sich wenigstens immerhin noch fehr bedeutende Landstrecken an, u. bal. Diefe große Ausbehnung ber von ben erften Landnamemännern in Besit genommenen Landstrecken hätte nun aber, wenn längere Zeit das gleiche Verfahren fortgesett worden wäre, ber Einwanderung wenigstens in der Art, wie sie begonnen hatte, bald ein Biel feten mußen; geringere Leute zwar konnten nach wie vor fich einfinden, da ihnen Nichts barauf ankam, von einem fruheren Befiter fich Land auweisen zu lagen, — bem Vornemeren aber, als welchem nur der pöllig unabhängige und durch die eigene Occupation erworbene Besitz annembar erschien, ware die Einwanderung fortan Bier wurde bemnach eine Bestimmung nothunmöglich geworden. wendig, welche das von dem einzelnen Einwanderer zu occupirende Land auf ein gewißes Maß beschränkte; eine folche ift uns benn auch aufbehalten, und zwar wird dieselbe auf König Sarald Sar=

<sup>1)</sup> Die meisten geographischen Augaben, welche wir zu machen genothigt find, lagen sich, wie hier ein für allemal bemerft fein mag, auf ber in ben Antiquitates Americana enthaltnen Karte von Island verfolgen.

fagr zurndgeführt, von bem man freilich nicht recht einsieht, was ihn ju foldbem Eingreifen veranlagen ober ermächtigen founte 1). Fortan follte hiernach jeder Einwanderer nur noch foviel Land fich aneignen burfen, als er mit seinen Genoßen von Morgends bis Abends mit Feuer heiligen konnte; dabei war aber genau bestimmt, in welcher Beife diefe Beihung vorgenommen werden muße. Doch foll in Beaug auf die von Weibern vorzunemende Occupation eine eigenthum= liche Bestimmung gegolten haben, über beren Ursprung uns aber gar fein Aufschluß gegeben wird?); nur soviel Land follte ein Weib in Besit nemen burfen, als man mit einer gesunden Ralbinn an einem Sommertage zwischen Aufgang und Riebergang ber Sonne umgeben fonnte: dabei wurden übrigens, und das Gleiche muß wohl auch von der heiligung durch das Fener gelten, die durch das Meer ohnehin gezogenen Schranken außer Ansatz gelaßen. Man möchte fast vermuthen, daß die Vorname der Feuerweihe durch Weiber für unpagend gehalten worden fei 3).

<sup>1)</sup> Landnama, V, c. 1, p. 214—5: "Den Lenten, welche fpater herüberkamen, schienen bie, welche früher gekommen waren, allzu vieles und ausgebehntes Land genommen zu haben; ba brachte sie aber König Harald Harfagr zu ber Bestimmung, daß Niemand ansgebehnteres Land in Besit nemen solle, als er mit seinen Schiffgenoßen an einem Tage mit Fener überziehn (elldt ysirfara) könnte. Die Leute sollten ein Fener anmachen, da die Sonne im Often siehe, dann sollten sie einen anderen Rauch so machen, daß man jeden vom anderen sehe, und die Fener, die gemacht wären, da die Sonne im Often stand, sollten noch bis in die Nacht brennen; so sollten sie fortgehn dürsen und andere Fener anrichten, bis die Sonne gegen Westen stünde."

<sup>2)</sup> Landnama, IV, c 10, p. 204: "Es war aber bestimmt, baß ein Beib nicht weiter Land nemen sollte, als soviel, daß sie mit einer zweisährigen, halbwüchsigen und gutgenährten Kalbinn an einem Commertage zwischen Counens Auf- und Untergang herum kommen konnte; darum führte porgerör ihr Thier von Toptafell abwärts kurz von der Kvia weg gegen Cüben, und nach Kidjaklettr bei Jökulskelt gegen Besten," namlich um eine möglichst große Ceesgranze zu haben, die nicht begangen zu werden brauchte. Ueber den Ansbruck, vorlangan dag," der offendar überhaupt einen langen Commertag in der alten dichterischen Rechtssprache bezeichnet, siehe auch die Vormel für den Bergleich in Heitvarviga S. c. 3 (Isl. S. I, 299), die in Gragas, Trygdamal (II, p. 170) sich anlich sindet: "soweit der Valke an einem Frühlingsslangen Tage stiegt."

<sup>3)</sup> In ber oben angeführten Stelle ber Vigaglums S. spricht freilich Hallbera bavon, bag fie mit Fener bas Gut in Besit genommen habe; es ließe sich indeß die Sache auf ihren Sohn allenfalls beziehen. Ware vielleicht baran

War nun in der bisher geschilderten Weise der Ort und die Grenze ber Niederlaßung bestimmt, und bas gewählte Land in feierlicher Weise in Besit genommen, so wurde eben gur Errichtung ber nöthigen Wohn = und Wirthschaftsgebäube, zur Umzäunung bes hofraumes, u. bgl. geschritten; bievon, sowie von der Eintheilung und Benützung ber Felde, Wiese und Waldgrunde 1), bann von dem Betriebe der Jagd, Fischerei u. bgl., ift indeß hier um so weniger am Ort zu reben, als uns über alle biese Punfte bie alteften Nachrichten fast ohne Aufschluß lagen, und bemnach nur Rudschlüße aus den und bezeugten späteren Buftanden die Lucke zu füllen vermöchten. Dagegen muß entschieden barauf bingewiesen werden, daß angesehenere Einwanderer auf dem von ihnen besetten Grunde außer ben zu häuslichen und wirthschaftlichen 3weden nöthigen Bebäuden auch noch ihren eigenen Tempel (hof) zu errichten pflegten. Mancher brachte zu diesem Ende gleich von Norwegen her die Saupt= fäulen mit, die in seinem bortigen Tempel gestanden hatten, die Erde, auf welcher biefer feinen Saupttheilen nach geruht hatte, ober fogar das gesammte Holz, aus welchem derselbe gebaut gewesen war, und richtete somit nur den alten Tempel in der neuen Heimat wieder auf. So that porolfr Mostrarskegg 2), fo porhaddr ber Alte 3), und ber alte Gebrauch wird auch von der driftlichen Legende noch, in ent-

zu erinnern, daß, wie Pauger, Beiträge zur Dentschen Mythologie, p. 213, bemerkt, bei gewißen festlichen Fenern noch hentzutage die Weiber fern bleiben nuben?

<sup>1)</sup> Das jest so holzarme Island war ursprünglich bicht bewaldet; Isle n-dingabok, c. 1: "In jener Zeit war Island zwischen dem Gebirge und der Küste bewaldet;" nämlich zur Zeit der ersten Niederlaßungen; so sindet Gardar "Wald zwischen Berg und Küste," Landnama, I, c. 1, p. 26; Grim rühmt von der Insel, daß dort "große Waldungen" seien, Vatus däla S. c. 10, p. 46; u. dgl. m. Noch die Grangans gebenkt öfters der Waldungen, und insbesondere auch des Kohlenbrennens in ihnen, z. B. Landahrlgha Balkr, c. 35 (II, 298).

<sup>2)</sup> Siehe die im Anhang mitgetheilte Eyrbyggia S. c. 4.

<sup>3)</sup> Landnama, IV, c. 6, p. 195—6: "porhaddr ber Alte war Sauptling und Tempelvorsteher (höfdingt ok hofgodi) zu Märi im Throndheimischen. Er begehrte nach Island, und brach seinen Tempel ab, und nam die Tempelerde und die Sausen mit sich; er sam aber nach dem Stödvarsjördr, und legte
dem ganzen Meerbusen die Heiligkeit des Märischen Landes bei (lagdi Märinahelgi a allan fjördinn) und ließ dort nichts tödten, außer wohlerworbenem
Bieh."

sprechender Weise umgebildet, fortgeführt 1). Bon diesen Tempeln erreichten manche eine Länge von bis zu 120 Schuhen 2), und es fehlt nicht an genaueren Angaben über ihre Gestalt und innere Einsrichtung 3); in ihnen scheint sich insbesondere, neben dem Altar, den Opferkeseln und anderen gottesdienstlichen Geräthschaften, auch die große Halle mit ihren durch die öndvegissulur gehaltenen Hochsitzen befunden zu haben, welche erst später in das Wohnhaus verlegt, oder doch auf dieses beschränkt worden zu sein scheint. Wie häusig übrigens die Errichtung von Tempeln war, geht vor Allem aus der

<sup>1)</sup> So in bem ichon fruber, p. 49, nach Landnama, 1, c. 12 ange- führten Berichte über Derlyge Ginwanderung.

<sup>2) 3.</sup> B. Vatnsdala S. c. 15, p. 62: "Ingimund mablte fich einen Wohnplat in einer Niederung, und richtete eine Wohnstätte ber, auch bante er einen Tempel hundert (b. h. 120) Fuß lang, und ba er fur bie Sochfitpfeiler ben Grund ausgrub, fand er fein Götterbild, wie ihm vorher verfündigt war;" ebenfo Landnama, III, c. 2, not. 7, p. 135. Ferner: Landnama, IV, c. 7, not. 8, p. 199 : "Der Tempel im Vatnsdalr (b. f. eben ber bes Ingi= mund) und ber Tempel zu Kjalarnes waren vor Allem die größten hier zu Lande, jeber ein Großhundert Fuße in der Länge; ber lettere war auch 60 Fuß breit." Spatere Beiten freilich ließen folche Mage felbst bei Wohnhaufern nicht mehr allzugroß ericheinen: Landnama, Vidbatir, p. 251: "Bjarni, bes Skeggbroddi Cohn, holte Solz zu einem Fenerhaus (b. h. heizbaren Saus) aus Norwegen, und errichtete zu Krossavik ein Feuerhaus von 35 Faben (alfo 210 Fuß), und 14 Ellen hoch (alfo 28 Fuß), und 14 Ellen breit; darum wurde er Bjarni huslangr (ber Laughaufige) genannt;" fein Erbe führt bas Sans an einen andern Ort über, wie benn die holzernen Sanfer Islands alle beweglich waren, — es wird aber jest nur noch 25 Faben lang, und 13 Ellen breit und boch.

<sup>3)</sup> Die wichtigste Stelle ist: Eyrbyggia S. c. 4, und danach Landnama, II, c. 12, p. 77, wo aber freilich das Genauere sehlt; ferner Landn. IV, c. 7, not. 8, p. 199 — 200: "Ein Chor oder eine Götterstube war dei jedem Tempel, und darin waren die Götter. — Diese Götter standen auf einer Erhöhung, oder einer hohen Bank; vor Ihnen stand der Altar (stalli), mit vieler Kunst zugerichtet, und mit Eisen getäselt: darauf sollte das Fener sich besinden, das nie erlöschen durste; das nannten sie das geweihte Fener. Auf diese Blut von den Thieren laßen, die hiezu gegeben würden, oder von den Menschen, die zum Opfertod verurtheilt würden; das nannten sie hlutbolli (d. h. wohl Blutschale), und mit dem Blute sollte man Menschen und Bieh besprigen." Die Stelle schein übrigens ans der Eyrbyggia S. c. 4 entnommen, und wird gelegentlich dieser im Anhange der schwierige Ausdruck hlutbolli besprochen werden. — Eine weitere Tempelbeschreibung giebt die Droplang ars on a S., worüber Müller, Sagabibliothef 1, p. 91 — 4.

Häusigkeit des Ortsnamens Hof, oder anderer mit hof zusammensgesetzer Namen, hervor. (Hofgardar, d. h. Tempelhof; Hofstadir, d. h. Tempelstätte; Hofsfell, d. h. Tempelberg, u. dgl. m.).

Wir haben nun im Bisherigen immer nur biejenigen Riederlagungen im Auge gehabt, welche vollkommen felbitständig und fraft eigenen Rechts erfolgen, und von welchen in der That auch der Ausdruck landnam vorzugeweise gebraucht wird; außer biefen kommen nun aber auch noch abhängige Anfiedelungen vor, und zwar aus zweifacher Beranlagung. Ginmal nämlich feben wir von Anfang an die Säupter der einzelnen Auswanderungszuge, von welchen Sauptern bas landnam allein ausgeht, regelmäßig von einer nicht unbedentenden Bahl von Begleitern und abhängigen Befährten umgeben, welche von ihnen die Unweisung von Landantheilen zur eige= nen Riederlaßung erwarten; fobann aber fann auch der fvätere Gin= wanderer, der erft zu einer Zeit kommt, ba bas Land bereits besett ift, wenn er nicht etwa durch Rauf völlige oder theilweise Abtretung seines Landes von einem früher gekommenen Ansiedler zu erlangen weiß, oder durch Zweikampf oder völlig formlose Gewaltthat einen folden aus feinem Befite zu verbrangen vermag, nur burch bie Berleihung Seitens eines früheren Besitzers bie Mittel zur eigenen Rieberlaffung gewinnen. Im erfteren Falle lag nun eine gewiße Abhangigkeit besjenigen, ber fich Land von einem Andern anweisen läßt, von Anfang an in ber Natur ber Sache begründet; aber auch im letteren Falle schien eine folche vielfach vorzuliegen, und wurde barum biefer Weg jur Begrundung einer Nieberlagung wenigstens von ftolgeren Naturen verschmäht. Go erscheint es bem Hallsteinn, einem Sohne bes porolfr Mostrarskegg, unwürdig, auch nur von seinem eigenen Vater sich Land anweisen zu lagen, und berfelbe zieht vor, an einem anderen Orte felbstständig noch unbesetztes Land zu occuviren 1); Hallkell halt es für entwürdigend, von seinem eigenen Bruder, bem mächtigen Säuptlinge Ketilbjörn, Land anzunemen, und gewinnt lieber von einem früheren Einwanderer begen Eigenthum burch 3weitampf 2); die alte Steinunge endlich nimmt zwar von ihrem

<sup>1)</sup> Eyrbyggla S. c. 6: "Dem Salffein, bes Thorolf Sohn, schien es nurühmlich (litilmannligt), von seinem Bater Laub auzunemen, und er fuhr westwärts über ben Breidafjördr, und nam bort Laub."

<sup>2)</sup> Landnama, V, c. 12, p. 244, fiebe oben, p 52, not. 1.

Verwandten Ingolf Land an, sie besteht aber barauf, dem Geschäfte wenigstens Schein und Namen eines Kaufes zu geben, und meint hiedurch größere Sicherheit ihres Bestiges zu erreichen 1), u. dgl. m. Es entsteht hiernach für uns die wichtige Frage, wie man bei dersgleichen nicht vollsommen selbstständigen Niederlaßungen versahren sei, und welches namentlich das durch dieselben zwischen dem Geber und Empfänger von Land begründete Verhältniß gewesen sei.

Was nun junachst die in solchem Falle gebrauchten Ausbrücke betrifft, fo fteht Seitens bes bisherigen Besthers am Defteften at gefa land, at visa til lands u. bgl. Land geben, zu Land binweisen, Seitens bes neuen Erwerbers bagegen at biggja land, ober at nema land, af manni ober i landnami manns, Land von Einem empfangen, Land von Einem, oder in dem von Einem in Besit genommenen Lande nemen; dabei ift, wie ber Ausbrud: at visa til lands, at nema land i landnami manns, zeigt, nicht so fast an ein formliches Unweisen bestimmter einzelner Landstücke zu denken. als vielmehr an die Ertheilung der Erlaubniß, sich den Ort feiner Niederlaßung innerhalb des Gebietes eines andern Mannes felbst zu wählen, natürlich soweit solches noch nicht angebaut, oder fouft zu bestimmter Nugung verwendet ift. Reben jenen Ausbrücken fommt dann ferner auch wohl die weitere Wendung vor: at nema land at radi manns, obermed radi manns, zuweilen auch med leyfi manns2), b. h. Land nemen auf Jemandes Rath, ober mit Jemanbes Bewilligung. Schon Leo hat aber den Zweifel erhoben 3), ob mit diesen Worten eine wirkliche Einraumung eigenen Landes, oder nicht vielmehr ein bloßes Ertheilen freundschaftlichen Rathes über ben für die Niederlaßung am Zwedmäßigsten auszuwählenden Ort gemeint

<sup>1)</sup> Landnama, V, c. 14, p. 246 — 7: "Steinunn bie Alte, eine Berwandte Ingolfs, fuhr nach Island, und wohnte den ersten Binter bei Insgolf; er bot ihr au, ihr ganz Rosmhvalanes zu geben, außerhalb Hvassahraun: sie aber gab dafür einen gesteckten Englischen Mantel, und wollte das Geschäft einen Kanf nennen; es schien ihr so weniger gefährlich bezüglich der Juruckname."

<sup>2)</sup> Letteres z. B. Landnama, II, c. 4, p. 61: "Steinolfr hieß ein Mann, welcher ben beiberfeitigen Hraundalr zwischen ber Alpta und Hytara, bis hinauf zur Grjota, mit Erlaubniß bes Stalagrim nam."

<sup>3)</sup> am angef. Ort, p. 431 n. f. w. Bon Bebentung ift babei namentlich, baß rad im Islanbischen sowohl Erlanbniß als Rath in unserem Sinne ansetrucken kann.

fei; mit vollem Recht macht berfelbe aber auch barauf aufmerts fam, bag in ben meiften Källen berjenige, mit beffen Rath Land genommen werden foll, in der That deffen bisberiger Befiter fei, und bemnach an eine wirkliche seinerseits ertheilte Erlaubniß gedacht werden muße. Bei aller Anerkennung ber Richtigfeit Diefer Bemerfung ift indes nicht zu läugnen, daß in einzelnen Rallen ber gleiche Ausdrud auch gebraucht wird, wo bergleichen nicht vorliegt; fo nimmt 3. B. Björn austräni bas Land zwischen dem Hraunsfjördr und ber Stafa "med radi" bes borolfr Mostrarskegg 1), und boch begann bas landnam bicfes letteren erft auf ber anderen Seite ber Stafa 2). Aber auch in folden gällen icheint nicht von einem bloßen Rathe die Rede zu fein, fondern von einer wirklichen Einwilligung, Die nur hier aus anderem Grunde und in anderer Bedeutung nothwendig wird, als in jenen erfteren gallen. Go bezeugt und eine Sage ausbrudlich3), daß ohne des Hrafnkell, eines oftisländischen Sauntlings, Erlaubniß Niemand in feiner Nachbarschaft fich niederlagen durfte, und doch ift hier an Niederlaßungen auf dem von ihm felbst in Besit genommenen Lande um so weniger zu benten, als Hrafnkell felbst sich den Sof, auf bem er faß, hatte taufen, und erst allmälich herrichten mußen. Noch schlagender burfte folgendes Beispiel fein. Ein angesehener Mann Namens Sämunde rath feinem Berwandten, an bestimmtem Orte fich niederzulagen, babei aber por Allem von ben mächtigeren Leuten ber Nachbarschaft, beren Einige namentlich genannt werden, fich bie Bewilligung zur Niederlagung formlich zu erholen 4); babei läßt fich nachweisen, baß ber Ort, an welchem Jener sich in ber That ansiedelt, in bem landnam keines ber benann-

<sup>1)</sup> Eyrbyggia S. c. 6.

<sup>2)</sup> ebenba, c. 4; über bas landnam Beiber auch Landnama, II, c. 11 und 12.

<sup>3)</sup> Hrafnkels S. Freysgoda (ed. 1847, p. 24): "Hrafnkell faß zu Hrafnkelsstadir, und scharrte Gnt zusammen. Er erlangte großes Ansehn in der Gegend; Zeder wollte figen und fiehen, wie er es wollte. In dieser Beit famen sehr viele Schiffe aus Norwegen nach Island; die Leute namen damals, in den Tagen Grasinfels, sehr viel Land in der Umgegend. Niemand aber durfte ruhig sigen, wenn er nicht den Grasufel um Erlaubniß gebeten hatte (nema Hrasnkel bädi orloss)." Wie aber Grasufel zu seinem Hofe fam, wird ebenda, p. 22, erzählt.

<sup>4)</sup> Vatnsdäta S. c. 18, p. 76-8: "Run habe ich bir pagenbes Beitrage jur Rechtsgeschichte t. 5

ten Männer lag 1), und somit bie zu erholende Bewilligung fich nicht aus ben Besitzverhältnißen erklären läßt, wogegen ohnehin ichon ber Umstand sprechen mußte, daß jene Einwilligung nicht von einem einzelnen Manne, "fondern von allen vornemeren Leuten ber gefammten Nachbarschaft erholt werden follte. Wir vermögen bemnach nur an einen, aber freilich wohl noch gang ungeordneten Einfluß ber Nachbarn auf neue Niederlaßungen zu benken, wie ein folder in der späteren Gemeindeverfagung Islands in ber That geregelt vorliegt 2), und es hat bemnach bas nema land med radi mans neben ber uns bier allein intereffirenden Bedeutung eines Empfangens von Land von Seiten des bisherigen Besiters noch die weitere Bedeutung einer bei ber Umwohnerschaft erholten Bewilligung ber Niederlagung in deren Nähe. Beidemale liegt in der That eine wirkliche Erlaubniff, nicht ein bloker Rath vor, ber Grund aber, welcher hier und dort deren Einholung nothwendig macht, ift ein verschiedener, und darum auch die Bedeutung ber im einen und im anderen Falle ertheilten Bewilligung eine wesentlich andere; namentlich kann die bei den Nachbarn zu erholende Bewilligung ber Selbstständigfeit einer Riederlagung nicht ben geringsten Eintrag thun.

Gehen wir nun nach dieser vorwiegend sprachlichen Abschweifung zu unserem Ausgangspunkte zurück, so ist klar, daß bezüglich des Berhältnisses, welches durch die Landgabe zwischen Geber und Empfanser geknüpft wurde, die Terminologie der Quellen uns ohne Aufsschluß läßt. In der That scheinen denn auch durch solche Landgaben die mannigfaltigsten Verhältnisse begründet worden zu sein; deren wichstigere Arten aber wollen wir hier festzustellen und zu unterscheiden

Land und einen Wohnort ausgedacht braußen an ben Höfdaströnd, außerhalb Höfdi, vom Unadalr aufangend. Ich würde dir unu rathen, daß du dich benen höstich erweisest, die bort zunächst wohnen, wie dem Bauern pordr zu Höfdi, und dem Uni im Unadalr, und auberen augeseheneren Lenten, und bitte sie um die Ersaubniß, dich dort niederzusafen (did ha bygdarleisis). Bgs. Landnama, Ill, c. 4, p. 137, wo indeß die Erzählung etwas abweicht.

<sup>1)</sup> vgl. Landnama, III, c. 10, p. 150-2.

<sup>2)</sup> Gragas, Kaupa Balkr, c. 47 (I, 457): "Der Mann, ber aus einer Gemeinde (hreppr) in eine andere ziehen will, um sich bort nieberzulaßen, ber soll zu ber Zusammenkunft sich begeben, welche bie Lente in der Langesaften haben, und um die Nieberlaßungsbewilligung ausnchen (bibia ser bygharleysis), "u. f. w.

versuchen. - Vor Allem ist dabei ber Fall auszuscheiben, da etwa ein reicher Mann auf feinen Besitzungen einzelne Sofe errichtet, und eigenen Unfreien zur Bewirthschaftung übergiebt; hier bleibt nach wie vor das Land und teffen Ertrag Eigenthum bes bisherigen Besiters, weshalb benn auch von einem gefa land hier nicht die Rede ift. und bem Unfreien nur ein vardveita landit, b. h. die Berwaltung bes ihm übergebenen Landes, zugeschrieben wird. Solche Sofe find 2. B. Diejenigen, welche Geirmundr heljarskinn errichtete 1), welcher aber eben barum auch wohl fpater einen feiner unfreien Berwalter freilagen, und mit dem bisher von ihm verwalteten Sofe beschenken fann2); wenn es von einem anderen feiner Unfreien heißt, es fei ber ihm übergebene Sof nach Geirmunds Tod in einer Diebstahlssache besfelben als confiscirtes But eingezogen, und zur Almende gemacht worden, so widerspricht dieß dem Obigen keineswegs, sondern es muß eben nur, wie in bem eben erwähnten Falle, eine fpatere Freilagung bes Unfreien und Beschentung besselben mit jenem Sofe angenommen werben. Die Selbstständigkeit folder Unfreier mochte freilich vielfach ebenso groß fein, wie die der Stlaven des Berfen Erlingr in Norwegen, von welchen Snorri berichtet3); immer aber konnte

<sup>1)</sup> Landnama, II, c. 20, p. 96: "Dem Geirmund erschien das von ihm in Besitz genommene Land allzussein, da er eine große und zahlreiche Hauschaltung hatte, so daß er 80 Freigesaßene um sich hatte; er wohnte zu Geirmundarstädir unter Skard. Da zog Geirmund westwärts nach den Straudslauden, und nam von Ritagnupr westwärts bis Horn, und von da ostwärts dis Straumnes Land; dort errichtete er 4 Höse: einen zu Adalvik, den verwaltete sein Amtmann (armadr); einen zu Kjarransvik, den verwaltete sein Stlave Kjarran; einen dritten auf den westlichen Almenden, den verwaltete sein Stlave Björn, der wegen Schasdiehstahls geächtet wurde, nachdem Geirmund tott war, sein Achtergut aber wurde zur Almende; einen vierten Hof hatte Geirmund zu Bardsvik, den verwaltete sein Stlave Atli, und dieser hatte 12 Stlaven unter sich."

<sup>2)</sup> Lundnumn, II, c. 29, p. 116: "Geirmund antwortet: Fur diefes bein Unternemen follst bu beine Freiheit erhalten, und ben hof, ben bu vers waltet haft. Und Atli murbe sodann ein angeschener Mann."

<sup>3)</sup> Heimskringla, Olafs S. hins helga, c. 22: "Erling hatte innner 30 Stlaven auf seinem Hose, ungerechnet die Stlavinnen. Er schrieb seinen Stlaven bestimmte Tagesarbeit vor, und gab ihnen sodann Zeit und Erlanbniß, daß Jeder der wollte, für sich selbst Abends und Nachts arbeiten durste; er gab ihnen Ackerland, um Korn zu saen, und den Ertrag für sich selbst zu gewinnen, und legte Jedem bestimmte Arbeit und ein bestimmtes

es sich babei nur um eine vom Herrn einseitig und im eigenen Intereffe ihnen verstattete Freiheit handeln. - Ein mahres gefa land liegt bagegen bereits in ber Singabe von Gutern zu Bachtbefit. alfo gegen bie Bahlung eines bestimmten Bachtgeldes, ober gegen bie Leiftung entsprechender Dienfte. Diefen Charafter scheinen aber in den meisten Fällen die Landgaben an Freigelagene ober andere Leute von fehr geringem Stande getragen zu haben, ohne baß Doch damit geläugnet werden wollte, daß in anderen Källen insbesondere auch den Freigelaßenen ein begeres Recht an dem ihnen eingeräumten Bute verstattet worden mare. Es wird und ein landseti, b. h. Landsaße, bes Olafr Pa (d. h. Bfau) und feiner Frau porgerdr ermabnt, ber innerhalb ihrer Herrschaft in Leysingjastadir wohnt, und daher wohl felbst ein leysingi ober Freigelagner ist 1); es wird erzählt, wie Höskulde von einem Freigelagenen, ber fich auf feinem Gute ohne feine Erlaubniß niederläßt, ohne Weiters Bachtgeld forbert2); wie porleiker den Kotkell und die Grima, verdächtige Leute bes geringften Standes, als landsetar aufnimmt3), u. bgl. m. Solche Lente wer-

Lofegelb auf: Manche fauften fich im ersten ober boch im zweiten Jahre los, Alle aber, in benen nur einige Betriebfauteit war, fauften fich weuigstens in 3 Binstern frei. Dit biesem Gelb faufte fich Erling bann andere Stlaven."

<sup>1)</sup> Gunnlaugs Ormstungu S. c. 3. p. 38: "porvarör that, wie befahl; er ritt mit dem Kinde westwärts nach Mardarhollt und brachte es zur porgerör, sie aber ließ es einen ihrer Grundholden (landseta sinn) auserziehen, der zu Leysingjastadir (Freigelaßenenstatt) im Hvammssjördr wohnte."

<sup>2)</sup> Laxdäla S. c. 25: "Hrutr, des Heriolfr Schu, gab einem seiner Sflaven, der Hrolfr hieß, die Freiheit, und dazu einiges Int und eine Wohnskätte an der Gränze des Höskuldr, und diese lag so nahe an der Laud-Mark, daß die Leute des Hrutr darüber hinans giengen, und ihren Freigelaßenen auf das Land des Höskuld sehren: er erwarb sich da rasch großes Vermögen. Dem Höskuld aber war dieß sehr zuwider, daß sie ihm ihren Freigelaßenen auf den Hals geseth hatten; er hieß den Freigelaßenen ihm Geld zahlen für das Land, auf welchem er saß: denn das ist mein Eigenthum."

<sup>3)</sup> Laxdäla S. c. 36: "Dann fuhr Kotkel mit feiner Fran weg, und sie hatten Nichts weiter als 4 Stuten; ber Hengst war schwarz, und war groß und schön, und im Rampse wohl erfahren (b. h. in ben in Islaud üblichen Pferbehehen). Weiter ist Nichts von ihrer Fahrt berichtet, bis sie nach Kambsnes famen, zum porleikr, bem Sohne Hösfulds; dieser feilte sie um die Pferbe an, denn er sah, daß sie werthvoll waren. Da sprach Kotkel: ich will Dir eine Wahl lagen; nimm du die Pferbe, und schwerze die Wohnstätte bei dir. — Da nam Thorleif die Pferbe, und gab ihnen eine Wohnstäte zu

ben daun, neben der von ihnen zu entrichtenden Pachtsumme, auch sonft noch vom Grundherrn als abhängige Leute zu beliedigen Diensteleistungen verwendet; so muß jener Grundhold des Olaf ein von der Herrschaft ihm übergebenes Kind zu heimlicher Erziehung übersnemen, — porsteinn beauftragt einen seiner landsetar ohne Weiters, ihm bei der Ausbestrung seiner Dingbuden zu helsen, und die hiezu nothwendigen Werfzeuge mitzubringen 1), — Thorleit beauftragt seine oben genannten landsetar einem seiner Feinde Schaden anzuthun u. dgl. m. Andererseits aber machen dieselben auch wieder auf den Schuß ihres Grundherrn Anspruch, (traust)2), sie wenden sich in schwierigen Angelegenheiten an ihn, wie z. B. ein Landsaße des boroder von diesem verlangt, daß er ihm vor dem Gespenste des borolfr Bägisotr Ruhe verschasse zu ihm vor dem Gespenste des

Leldolfsstadir im Laxardalr; er forgte ihnen anch um Sansvieh." — Ebens ba, c. 37: "Da suchte Thorleif feine Grundholben (landsetar) auf, ben Kotfel und bie Grima, und hieß sie Etwas auftellen, was bem Hrutr Unehre machte."

<sup>1)</sup> Gunnlaugs Ormstungu S. c. 2 p. 30: Sie ritten früh Morgens zu britt von hans weg, außer ben Diensteuten Thorsteins, bis sie nuter bas Valfell kamen, bis zu bem Hose, ber zu Greuiar heißt; ba wohnte ein armer Mann, ber Atli hieß, er war ein Landsaße Thorsteins, und Thorstein forderte ihn auf, zur Arbeit mitzugehen, und Spaten und hacke mitzunemen. Er that fo."

<sup>2)</sup> Laxdäla c. 35: "Kotfel hieß ein Mann, der da vor Kurzem eingewandert war. Grima hieß seine Fran; ihre Sohne aber waren Hallbjörn slikistelns auga (Schleissiensdauge) und Stigandl: diese Leute waren von den hebriden. Sie waren alle sehr zauberkundig, und die größten Herenmeister. Der Borsteher (godi) Hallsteinn nam sie auf, und setzte sie an zu Urdar am Skalmarnes; ihre Niederlaßung aber war wenig angenem." — Gbenda: "Den Winter durch war Alles ruhig; im Frühjahre aber kam die Jugun, Thords Mutter, westlich vom Skalmarnes her. Er nam sie gut auf. Sie erklärte, unter den Schuß Thords treten zu wollen, denn Kotsel thue ihr durch Rand und Zauberei viel Schaden, habe aber beim Borsteher Hallstelnn vielen Schuß (traust)." — Als später Kotsel und Grima bei Thorleis Untersunft suchen, sagt Ersterer: "So spricht man von dir, daß wir vor den Leuten der Nachbarsschaft nicht verloren zu sein glauben, wenn wir nur deinen Schuß (traust) haben; "ebenda, c. 36.

<sup>3)</sup> Eyrbyggia S. c. 63: "Da gieng ber Baner nach Karstadr, und erzählte biese Moth bem horoddr, benn er war sein Landsaße; er sagte, daß die Leute meinten, Bägisotr werbe nicht eher aushören, bis er ben ganzen Meersbusen veröbet hätte, Menschen und Thiere, und wenn kein Rath gefunden wird, so mag ich nicht länger dieß anostehen, wenn Nichts geschieht. Da aber Thorodd dieß hörte, schien es ihm schwer zu rathen, " n. s. w.

hältnisses wird dann auch wieder umgekehrt der Grundherr genöthigt, für das Wohlverhalten seiner Landsaßen einzustehn, und wird allensalls von ihm gesordert, daß er sie, wenn sie die Nachdarschaft besharrlich belästigen, von seinem Lande wegweise 1), ganz wie man von dem Haupte eines Geschlechtes fordert, daß es seine Augehörigen zu Recht anhalte, aber dasür sorge, daß die von ihnen begaugenen Missethaten wieder gut gemacht werden, wie hiefür der Kall des Hrolleifr, eines Verwandten des mächtigen Sämundr im Skagassörder, ein vortressliches Beispiel giebt 2). — Neben derartigen Landgaben sinden wir nun aber, und zwar nicht minder zahlreich, noch and ere Cinräumungen von Land, dei welchen an ein Pachtverhältniß entsernt nicht gesdacht werden kann; vor Allem gehören hieher die so häusigen Fälle, da Verwandte des ersten Decupanten, oder andere sehr angesehene Personen von demselben Land empfangen, sei es nun, daß tieselben von Ansang an mit ihm ausgewandert, oder aber erst später ihm

<sup>1)</sup> Laxdäla S. c. 36: "Da suchte Gestr, bes Oddleifr Sohn, ben Borsfteher Hallsteinn anf, und stellte ihm frei zwischen zweierlei zu mablen, entsweder nämlich diese zanberkundigen Leute wegzuweisen (b. h. die mehrerwähnten Kotkelt und Grima, Hallseins Landsaßen), ober, erklärte er, er selbst werte sie tödten, obwohl dieß seht nur zu spat geschehe (weil nämlich schon zu viel Schaden durch sie angerichtet war). Hallsein traf rasch seine Wahl, und hieß sie lieber wegziehen, und nirgends mehr westlich ber Dalaheidi sich sehen laßen; er meinte aber selbst, es geschehe ihnen eigentlich mehr Recht, wenn man sie tödten würde."

<sup>2)</sup> Vatnsdala S. c. 20: "Uni begab fich nun ben nächsten Tag gum Hofda-pordr, und fagte ihm fein Unglud, namlich ben an feinem Cohne begangenen Tobtichlag; ich wünfchte aber beine Unterftubung zu haben, um mir mein Recht zu verschaffen; es liegt auch fur beine Ehre viel baran, wenn fich unbefannte Leute bin und ber in ber Wegend fo fehr überheben. Thord fprach, daß er Recht habe, und großes Unheil ift über uns gefommen, aber boch ift Samund gunachst verpflichtet, Die Diffethat feiner Bermanbten gut gu machen (refsa, b. h. gu Recht bringen, auch ftrafen); fie begaben fich nun gum Camund, und hießen ihn die Cache ins Reine bringen, und fagten, es gieme ihm nicht andere. Camund aber fprach, bag bem fo gefchehen folle; ba wurde bes Grolleif Sof ihm abgenommen, und er zog mit feiner Mutter gu Camund, mahrend gur Beforgung ter Birthichaft andere Manner bestimmt murten; bei ber Bergleichstagfahrt aber murbe bie Cache babin beendigt, bag Uni bas Land Grolleife ale Wergelb (sakabot) erhielt, Grolleif aber aus ber Gegend verwiesen wurte, foweit bie Gemager bem Skagafjordr gufliegen." - Rurger und minder bezeichnend auch in Landnama, III, c. 4, p. 137, und c. 10, p. 152 ermähnt,

gefolgt waren. Wenn 3. B. ber alte Ketilbjörn seinem Bruber Hallkell, wenn porolfr Mostrarskegg, seinem Sohne Hallsteinn Land zu geben sich erbietet, wenn Ingolfr seiner Verwandten Steinunnr solches wirklich einräumt, so ist denn doch an ein Pachtwerhältniß nicht zu densten; ebenso giebt lagolfr seinem Verwandten Herjulfr Land, Geirrödr seiner Schwester Geirrödr, porsteinn porskabitr seinem Verwandten porsteinn surtr<sup>1</sup>), u. dgl. m. Wir sehen serner den Helgi bjola, einen Sohn des mächtigen Hersen Ketill slatnefr. Bruder des Björn austräni und Schwager des Helgi hiun magri, einen der anzgesehensten Einwanderer in Island, in Ingolfs landnam und mit dessen Verwilligung Land nemen<sup>2</sup>); wir sehen in dem Gesolge der Unnr (Audr) diupaudga neben Unstreien und Freigelaßenen die vornemsten Männer aus den edelsten Geschlechtern, darunter selbst den Hersen Kollr, einwandern, und alle diese laßen sich von ihr unbedenklich Land geben<sup>3</sup>); wir sehen später unter ganz änlichen Verhältnissen von Is-

<sup>1)</sup> Die vorgehenden Beispiele sind bereits oben p. 52, not. 1, p. 63, not. 1, und p. 64, not. 1, belegt worden; hier ist aber noch auzuführen; Landnama, V, c. 14, p. 247: "Herjoss, von dem früher schon die Rede war, war ein Berwandter und Bundbruder (fostbrodir) Ingolfs; darum gab ihm dieser Landzwischen Reykjanes und Vogr;" vgl. eben da, II, c. 14, p. 83. — Eyr byggia S. c. 8: "In dieser Zeit sam Geirridr hieher, die Schwester des Geirrödrzu Eyri, und er gab ihr eine Wohnstätte im Borgardalr innerhalb des Alftassördr;" vgl. Landnama, II, c. 13, p. 79. — Eyr byggia S. c. 11: "Er (horsteinn horskabltr) ließ anch einen Hof auf bem Borgebirge banen, nahe an dem Orte, wo das Ding gewesen war; auf diesen Hof verwandte er viele Sorgsalt, und gab ihn später seinem Berwandten horsteinn surtr (der Schwarze): bieser wohnte seitem da."

<sup>2)</sup> Landnama, 1, c. 11, p 36: "Helgi bjola, ein Sohn bes Ketill Antnefr, fuhr von ben Gebriben aus nach Island; er wohnte ben ersten Winter über bei Ingolf, und nam dann mit bessen Erlanbniß (med radi hans) ganz Kjalarnes zwischen ber Mogilsa und Mydalsa."

<sup>3)</sup> Laxdäla S. c. 5: "hieranf zog sie in allen Thalen bes Breidasjördr hernm, und nam sich Land so weit sie wollte; bann hielt sie mit ihrem Schiffe nach bem Grunde bes Meerbusens; ba waren ihre Hochsthesseiler ans Land getrieben, und so glanbte sie, es sei ganz flar, baß sie hier ihre Wohnstätte zu nemen habe. Sie ließ nun einen Hof baselbst errichten, ber fortan zu Hvammr heißt, und lebte ba. Desselben Frühlings, in welchem Unnr ihren Hof zu Hvammr aufthat, heirathete Kollr die horgerdr, eine Tochter des rothen horsteinn (also Enselinn der Unu); die Kosten des Gastmals trug Unu, und sie gab der Thorgerd ben ganzen Laxardalr als Mitgist, und bort errichtete er sublich der Laxa einen Hof. Kollr war aber ein sehr auschlägiger Maun; sein und der Thorgerd Sohn war Höskuldr. c. 6: hierauf giebt Unu mehreren Männern von

land aus ben porbjörn mit 30 Männern nach Grönland auswansbern, unter denen ein gewißer Orme ausdrücklich als ein "guter Bauer" bezeichnet wird, und dennoch nimmt sogar Thorbjörn selbst ohne allen Anstand von dem ersten Einwanderer, dem rothen Eirike, Land 1). In allen diesen Fällen, deren Zahl sich leicht bis ins Unendliche versmehren ließe, erscheint es nun geradezu undensbar, daß so sehr anzgesehene Männer pachtweise ihr Land übernommen hätten, oder daß ihnen auch nur von ihren bereits im Besitz besindlichen Verwandten ein Pachtverhältnis wäre angetragen worden; wenn Steinunge der von Ingolf angetragenen Landgabe nur das Vedensen entgegenzusehen hat, daß die bloße Vergabung ihr das Rückforderungsrecht nicht gesnügend auszuschließen scheint, wenn sie nur aus diesem Grunde einen Scheinkauf vorzuziehn erklärt, so ist denn doch klar, daß das ihr angetragene Recht nicht ein bloßer Pacht, sondern völlig dasselbe

ihrem landnam; bem Hordr gab fie ben gaugen Hordadalr, bie gur Skramuhlaupsa, - - Unn fprach bagu ihren Mannern: jest follt ihr ben Lohn für euere Werke erhalten, und es fehlt mir nicht an Bermogen, enere Arbeit und eueren guten Billen ench ju tohnen. Ihr wift, bag ich einem Manne Namens Erpr, einem Cohne bes Jarle Meldun, Die Freiheit gegeben habe; ich wollte burchans nicht, bag ein Mann fo eblen Gefchlechte ben Cflavennamen trage. Dann gab ihm tun bas Land gu Saudafell , gwifchen Tungua nub Mida, -- bem Sockolfr gab fie ben Sockolfsdalr, und er wohnte hier bie in fein Alter; Hundt hieß einer ihrer Freigelagenen, ein geborner Chotte; ihm gab fie ben Hundadalr." - Bgl. auch Landnama, II, c 17-18, wo noch mehrere gandgaben ber Audr aufgezählt werden, wobei namentlich folgenbe Stelle bemerkenswerth ift. "Vifill hieß ein Freigelagner ber Audr; er fragte biefe, warum fie ihm nicht, wie anbern Dannern, eine Bohuftatte gebe ? Sie autwortete, bas thue Richts, er werbe boch überall als tuchtig gelten, wo er and fei; fle gab ihm aber ben Vifilsdalr." Alfo gerabezu geforbert murbe bie Landgabe von ben Begleitern!

<sup>1)</sup> horfinn Karlsefnis S. p. 113 (in ben Antiquitotes Americanā): "porhjörn verkauft sein Land, und kauft sich ein Schiff, das im Hraun-hafnaros liegt. Mit ihm abzufahren rüsteten sich 30 Mäuner; da war bei ber Fahrt Ormr von Arnarstapi, und bessen Frau, und aubere Freunde des Thorbjörn, die sich nicht von ihm treunen wollten." — Bon Orm aber heißt es, ebenda, p. 96: "Ormr war ein guter Bauer (god'r hondi), und ein großer Freund Thorbjörns." Endich über die Ansiedelung, ebenda, p. 113: "Eirikr nimmt ihn gut und freundlich auf, und sagt es sei gut, daß er hieher gesommen sei. Den Winter über war Thorbjörn mit seiner Berwandtschaft (skuldalid) bei ihm, die Schisseute aber brachte man bei Bauern unter. Im Frühlahre darauf gab Eirif dem Thorbjörn Land zu Stokkanes; es wurde bort ein ansehnlicher Hof errichtet, und er wohnte seitdem dort."

sein mußte, welches, nur auf anderem, und wie Steinunn glaubt, sichererem Wege, auch turch den Kauf zu erlangen stand. Das Recht also, welches solche Leute an dem ihnen eingeräumten Lande erlangten, konnte hiernach kein anderes sein, als das volle Eigenthum; zwischen diesem und dem bloßen Pachtbesitze, steht nach Isläudischem Rechte kein Orittes mehr in Mitte, und namentlich kennt dieses den altnorwegischen Unterschied zwischen oballand, und anderem Grundseigenthum nicht 1), und kann ihn anch in Folge der gauzen Art der Ansiedelung nicht kennen, als welche umsaßenderen Gemeindebesitz von Ansang an nicht aussommen lassen konnte 2).

Wenn nun aber bas Recht an bem eingeräumten Lande, soweit nicht etwa im einzelnen Falle ein bloßes Bachtverhältniß vorlag, in ber That vollfreies Eigenthum war, wie ift es bann zu erklaren,. baß dennoch so manche unabhängigere Männer eine Abneigung gegen bie Unname folden Landes zeigen, oder baß auch wohl dem Einen ober Anderen beffen Empfang ein minder gesichertes Recht zu begründen scheinen fann, als ber faufsweise Erwerb, ober gar die felbstständige Besitzergreifung? Offenbar liegt solchen Ansichten eine eigenthumliche Auffagung ber Bedeutung von Gefchenten überhaupt zu Grunde, welche übrigens nicht eine Befonderheit bes Islantischen ober überhaupt Standinavischen Bolisftammes ift, sontern über alle und jede Bermanischen Bölfer fich verbreitet zeigt, und bisher in ihrer großen Bedeutsamleit nur allzu geringe Beachtung gefunden haben durfte. Der Austausch von Geschenken, namentlich auch bei gegenseitigen Besuchen, ift nämlich zwar in 36land cbenfo häufig und ebenfo wenig von irgend welchem Bewichte, als bei den übrigen Germanen, und es gilt von folden Geschenken

<sup>1)</sup> Während ber republikanischen Zeit Islands wird meines Wißens selbst ber Ausbruck odal nur von einer, und zwar vielleicht von Norwegischer Hand verfaßten, Sage gebraucht; Fostbrädra S. c. 7, p. 34 (ed. Ropenhagen, 1822): "Da kehrt Zeber ber Genoßen bahin zurück, wo er sein Obalhatte," u. öft.; man sieht, selbst hier ist ber Ausbruck nur in ber abgeleiteten Bedeutung für die Heimat überhaupt gesetzt.

<sup>2)</sup> Die Genreindländereien, die in Island vorfommen, find meist wie es scheint durch Berwirfung von Gruntstücken in Folge von Berbrechen entstanden, jedenfalls aber viel zu beschräuften Umfangs, als daß sich aus ihnen eine eigenthumliche Art von Grundbesitz an einzelnen Stücken von Gemeindland hatte bilben können.

auch hier im vollsten Dage, was und Tacitus von ben Deutschen berichtet 1): "Gaudent muneribus, sed nec data imputant, nec acceptis obligantur; gang anders werben aber bieienigen Geschenke betrach: tet, welche ein Vornemerer einem Geringeren macht, ober welche überhaupt, sei es nun aus diesem Grunde, ober wegen bes befonberen Werthes ober ber sonstigen Beschaffenheit bes Begebenen, unerwidert bleiben mußen. Sier ficht man in ber Anname Des Geschenkes die llebername gewißer, freilich burchaus nicht bestimmt abgegrängter, Berpflichtungen gegen ben Geber, beren grobe Berletung biefen auch wohl zur Burudname bes Gegebenen berechtigen fann, und eben tiefer Umstand, und follte es sich auch nur um bas Befühl handeln, Jemanden für irgend Etwas Dank schuldig zu fein, ift es, welcher für Biele jene Anname als eine Ernicdrigung bes Empfängers ericheinen ließ2). Dieje Auffagung begegnet uns nun in Fallen, wo es fich blos um Gefchenke an beweglichen Gutern handelt; fie muß aber gang entschieden ba auftreten, wo ein Geben von Land, als dem Werthvollsten, in Frage fteht. Ginige Beispiele mogen bas Gefagte zu erläutern bienen. Ein vornemer junger 36länder, Kjartan, versucht sich einmal in Norwegen mit König Olaf Tryggvason im Schwimmen, und beim Auseinandergehn hangt ihm biefer feinen eigenen fostbaren Mantel um; Rigrtans Genoffen tabeln ihn sofort, daß er das Geschenk angenommen, weil er sich baburch bem Könige gegenüber allzuviel vergeben habe 3). Ein gewißer Sölmundr

<sup>1)</sup> Germania, c. 21. — Bei allen Gastmälern namentlich pflegen bie Gaste beim Abschiebe beschenft zu werben, nub es wird zuweilen auch wohl schon bei ber Einladung im voraus verfündigt, "daß feiner ber vornemeren Gaste unbeschenft heimkehren werbe." Landala S. c. 27.

<sup>2)</sup> Selbst Geschenke nicht eben alzu außerordentlicher Art sucht man darum gerne baldmöglicht zu erwidern, und zwar durch Gaben möglichtt gleichen Werths. Als z. B. Bolli dem Gudmundr einen Spieß und einen Goldring, die er vom Oftrönnischen Kaiser in Folge seines Dienstes als Bäringer erhalten hatte, versehrt, dauft ihm dieser und spricht: "Dieß wird mit geringeren Gaben erwidert werden, als eigentlich recht wäre;" er gibt ihm aber seinerseits einen mit Gold eingelegten Schild, einen Goldring und einen Mantel vom feinsten Tuche und reichlich gestickt, lauter sehr ausehnliche Gaben; Laxdäla S. c. 86.

<sup>3)</sup> Laxdala S. c. 40: hottu Kjartan mjök hafa gengit a konungs vald. Olafs S. Tryggvasonar, c. 160, (Fornmanna S. II, 29): hotti beim hafa i hvi gengit a vald konungs ok undir hans vinattu, b. h. er schien ihnen sich in bie Gewalt und Freunbschaft bes Königs begeben zu haben.

war aus Island verwiesen worden, und hatte fich jum Jarl Hakon nach Norwegen begeben; ba er vor Ablauf feiner Berbannungszeit wieder in die Beimat gurud will, fucht fein nunmehriger Beschützer Sakon baburch ihn ficher zu ftellen, baß er vorher einige Geschenke nach Beland fchieft. Er fendet folde ben machtigen Sauptlingen Gudmundr und borgeirr, und zwar bem Ersteren einen hut von Ruffischer Urbeit 1), bem Zweiten aber eine Streitart; als bann fpater Colmund nach Asland fommt, und jenen Beiben erflart, er fei von Sakon ihrem Schute empfohlen, fchiebt von ihnen Giner bem Underen ben gefahrlichen und wenig ehrenvollen Auftrag zu, und obwohl Gutmund einft Gefolgemann bes Jarle gewesen war, betrachtet er boch ben Thorgeir burch bie Unname jenes Geschenkes als bemfelben gang gleichmäßig verpflichtet: in ter That übernamen benn auch Beibe gemeinsam Solmunde Bertretung 2). Nicht weniger belehrend ift ein Borfall, ber fich zwischen eben biesem Gubmund und seinem eigenen Bruter Einar gutrug. Beibe Bruter waren machtige Manner, ter Erstere namentlich seiner weit ansachebnten Berrichaft, ber Lettere bagegen vorzugsweise seiner Klugheit und Belehrfamkeit wegen be-

<sup>1)</sup> ober von Griechischer; bas Wort girzkr fann Beibes bebeuten: vgl. Stadaregistr in Fornmanna S. XII, h. v.

<sup>2)</sup> Ljosvetninga S. c. 2. (Islendinga S. II, 6-7): "In jener Beit herrschte ber Jarl hakon über Norwegen; zu ihm fuhr Solmund, als er ber Ceeranberei überbrußig war, und ber Jarl hielt viel auf ihn. Im Commer begehrte Solmund nach Joland beim. Der Jarl erflärte bieß für unräthlich, nach bem was ihm dort bevorstehe, und fagte, er wolle vorher einige Rleinobien ba= hin feuben, um ihm fo Schut ju fichern; er fandte aber an Gubmund ben Mächtigen einen Ruffischen but, und an Thorgeir, ben Borfteber von Ljosavatn, eine Streitart. Zwei Winter mar Colmund in Morwegen; hierauf fuhr er nach Island, und traf ben Oudmund, und fagte ihm, bag ber Jarl ihn an fie Beibe gn Schut und Schirm (til trausts ok halds) gefandt habe. Gubmund nimmt ihn auf und gibt ihm 4 Männer zur Begleitung; er brachte unn bem Thorgeir Die foftlichen Cachen, welche ihm ber Jarl geschiat hatte. Da fprach Thorgeir gum Colmund: bem Gubmund bift bn jugeschickt, benn er mar bes Jarls Dienstmann (handgenginn). Gubmund aber fprach : bem Thorgeir murben bie Befchente gefandt, und barum mag er beinen Schut (traust) fuchen; wenn bu ibn aber nicht annemen willft, fo wollen wir alle Beibe in ber Cache gu= fammenhelfen. Da antwortet Thorgeir: ich bin übel baran, ba meine Gobne und Dinglente in ber Cache betheiligt fint; ich will mich gwar, fagte er, ber Sache annemen und fie unterftugen, aber bn mußt ben Sanbel als Saupt= perfon führen. Gubmind entgegnet: ich fann nicht bem Gefet entgegen fprechen; Thorgeir aber ermidert: bafur weiß ich Rath," u. f. w.

ruhmt 1); Beibe aber waren unter fich feit geraumer Zeit völlig zerfallen. Da ritt eines Tags Gubmund ju Einar bin, sprach mit ihm allein, fette ihm auseinander, wie Großes fie durch Vereinigung ihrer Rrafte erreichen könnten, und schenkte ihm endlich, um ihn vollends zu perföhnen, einen toftbaren Mantel. Einar ließ fich arglos bie Sache gefallen, nam ben Mantel bankbar an, und Beibe namen fich nun bei ber Sand, und riefen Gott jum Zeugen an, baß fie fich in allen Sachen fortan unterftugen wollten 2). Balb aber stellte fich heraus, daß Gudmund nur gefucht hatte, ben Einar fich zu verpflichten, um eine Streitsache gegen einen seiner Feinde, ber aber zugleich bes Cinar alter Freund war, ficher hinauszubringen; ba Einar bieß merkte. sprach er: so hole der Teufel den Mantel, jest hat er mich, mas mir nie geschehen ift, überliftet3). Er reitet bann zu Bubmund, um wo möglich noch einen Bergleich zu vermitteln; ba ihm biefer ant= wortet, er erwarte jest die unter Anrufung Gottes versprochene Sulfe, bie, an sich schon ber Verwandtschaft wegen geschulbet, nunmehr, ba Bott jum Zeugen genommen, und von ihm ein fo fostbares Befchenf gegeben worden fei, um fo weniger verweigert werden fonne 4), halt er ihm sein hinterliftiges Berfahren vor, und will ihm den Mantel gurudgeben, ben er ju biefem Ende eigens mitgebracht hatte. Budmund aber nimmt den ihm jugeworfenen Mantel nicht an, sondern fpricht: "ich habe ihn um vollen Werth verfauft; behalte bu nun, wenn du willft, ben Mantel felbst und baneben ben Breis besfelben: ich vermuthe aber, daß du damit zugleich einen dummen und einen schlechten Streich machen wirft; ich will bir beine ischlimme Lage und Bedrangnif nicht wieder abkaufen, und wirft bu mahrscheinlich beine ziemliche Noth haben 5)." Als nun Einar fich noch=

<sup>1)</sup> Einar war auch Aftronom!

<sup>2)</sup> Ljosvetninga S. c. 14 (Isl. S. It, 43): Tokust þeir nu í hendr, at guðs vitni, at veitast at öllum malum.

<sup>3)</sup> e o d. c. 15, p. 48: ok er þetta spyrr Einarr Eyolfsson þa mätti hann: sva mäti ek um, at trött hafi þa skikkju, hefir hann komit a vitsmunt við mik, ok hefir þat ekki fyrr orðit!

<sup>4)</sup> chenda, c. 15, p. 49: ek mun nu ok hafa liðvetzlu til mata okkra þoris, sva sem þu hefir aðr heltit mer at guðs vitnt; väri þat þo hin mesta ohäfa, at verða mer ekkl at liði ok fulltingi, þott frändsemi ein väri til at telja, en nu er þat ogjöranda, með þvi þu hefir þvi aðr til guðs skotit, ok þegit af mer dyrgripi.

<sup>5)</sup> ebenba, p. 50: eigi mun ek við henni taka, selt hefi ek hana, ok

mals beschwert, bag jest Budmund eine gang andere Sprache führe als bei ihrer früheren Busammenfunft, und meint, ber Mantel ware wohl ein recht schönes Beschent, wenn nur nicht so viele Sinterlift barunter verborgen ware, erwidert Jener: wirf bu den Mantel weg, wenn bu willst; er soll aber cher am Plage verfaulen, als daß ihn Jemand aufhebt, " und fo muß benn Ginar unverrichteter Sache mit seinem Mantel wieder heim reiten. Jest melbet er geradezu bem Begner Gudmunds, mas geschehen sei, und wie er theils der Berwandtichaft, theils des Vertrages wegen in fo übler Lage fich befinde 1); schließlich weiß er indessen noch zwischen Beiden zu vermit= teln, freilich auf eine bem Gubmund außerst gunftige Beife. -Man fieht aus biefen Beispielen, daß man felbst verhältnismäßig geringe Beschenke, wenn unerwidert, ober von einem machtigen herrn gegeben, als ber vollen Selbstständigkeit bes Empfangers gefährlich betrachtete, und in beren Anname bie Berpflichtung begrundet glaubte, bem Schenfer fortan ju Diensten bereit ju fteben; in Ginars Fall wird freilich auf die Verwandtschaft, dann auf bas ausbrudliche Gelöbniß der Sulfe neben dem Geschenke Bewicht gelegt, aber bieses lettere erscheint doch so sehr als die Hauptsache, daß sich Einar burch beffen Rudgabe von aller Berpflichtung freimachen, Gudmund bagegen nur burch Berweigerung der Rudname ihn bei dieser fest= halten zu können glaubt. Go erklart fich benn auch, wie als Begengabe eines Beschenften, ober als Entgelb einer Dienstleiftung geradezu die Freundschaft versprochen werden fann, oder wie diese zuweilen geradezu als ein eigenes Geschenk formlich gegeben wird2);

fullu verði, haf þu nu alltsaman, skikkjuna ok andvirðit! ok get ek at sva bulst þu um, at þer verði at bäði heimska ok kläkiskapr: nu mun ek eigi kaupa at per vandraun ne ofrelsi (biefe Legart scheint beser als bie andere: frelsi), ok ertu makligr at sitja i nokkru vandkväðl.

<sup>1)</sup> ebenba, c. 16, p. 51: Kveðst nu vandt viðkominn fyrir frändsemis sakir ok sva fyrir gjörða sakir.

<sup>2)</sup> So erklärt Kjartan in Norwegen, sich taufen laßen zu wollen, wenn er bafür die Freundschaft des Köuigs Olaf (vinatta) erhalte; der Köuig geht die Bedingung ein. Olafs S. Tryggvasonar, c. 164: (Fornm. S. II, 38); — der Islander Stelnn hilft einmal der Ragnhildr ihr Kind taufen, und vertritt Batheustelle bei diesem; sie verspricht ihm dafür ihre vollsommene Freundsschaft (het vinattu sinni follkominni) und Hulfe in jeder Noth, und hält später Wort, da jener sie des Versprechens erinnert; Olafs S. hins helga c. 134, (Fornm. S. IV, 318—9). So hat ferner Arnorr den Bolli zu sich eingelas

man versteht eben darunter die Verpflichtung zu seinerzeit beliebig zu fordernder Hüsseleistung, wie solche der Freund dem Freunde zu geswähren psiegt. Bon einer Möglichseit der Zurückname des Gegebenen wegen Undanks ist freilich in allen diesen Fällen nicht die Rede; nur daraus, daß Einar erst das empfangene Gescheut glaubt zurückgeben zu müßen, ehe er dem Geber glaubt eutgegentreten zu können, ließe sich allenfalls auf dergleichen schließen: belehrender noch ist aber nach dieser Seite, daß schon das alte Norwegische Necht die Freilaßung, dann jedes mit dieser zugleich dem Freigelaßenen zugewandte Geschenksofort zurückzunemen erlaubt, sowie sich der Freigelaßene einen groben Verstoß gegen die Pssichten, die dem Freilaßer gegenüber ihm obslagen, zu Schulden kommen ließ 1).

Bon dieser allgemeinen Auffaßung der Anname von Geschenken aus haben wir es nun zu erklären, wenn auch die Anname von Laud in Island dem Annemenden gegen den Geber gewiße Rücksichten aufserlegte, wenn namentlich eine gewiße Unterordnung unter den Letzteren angesprochen und zugestanden wurde. Der alte Eigill hält es dem Oenundr und deßen Sohn Steinarr in öffentlicher Versammlung derb genug vor, wie er sich unterstehen könne, seinem eigenen Sohne

ben; bei bessen Abreise bauft er ihm für bie Anname seiner Einladung, giebt ihm schone Geschenke, und bagn noch seine eigene Freundschaft; Laxdala S. c. 83. Der Ansbruck: at heita vinattu fyrir, seine Freundschaft für etwas versprechen, bat gerabegn technische Geltung.

<sup>1) 3.</sup> B. Gulabingstag. S. 66: "Der Freigelagene foll feinem gefeglichen herrn gegenüber folgende Rudfichten (pyrmslir) berbachten: er foll ihm nicht an Leben ober Ont rathen, noch gegen ihn im Gerichte fein, er habe benn feine eigene Cache ju vertheibigen, benn bieß foll er gegen ihn wie jeben Andern burfen; und er foll fich nicht mit Borten ihm gleichstellen, noch Schwert und Spieß gegen ihn guden, ober bie Schaar feiner Feinde füllen; er foll anch nicht gegen ihn Benguiß geben, noch ohne feinen Willen in ben Dienft eines machtigen herrn treten, noch im Berichte eines Andern gegen ihn figen. Wenn er aber Gines von biefen thut, ba gebe er auf feinen alten Gis guruck, auf bem er fruher mar, und faufe fich von bort wieber los bem vollen Berthe nach; auch hat er fein ganges Bermogen verwirft." - S. 67: "Fährt ein Freigelagener ohne ben Willen feines Berrn aus bem Gylfi, um fich Gelb und But zu erwerben, fo foll ber gesetliche Berr ihm mit Bengen nachfahren; will er nun gurudfahren, fo ift es gut. Will er aber nicht gurudfahren, fo führe Jener gegen ibn feine Bengen barüber vor, bag er fein Freigelagener ift, und bringe ihn gurud los ober gebunden, wie er will, und fege ihn auf ben alten Gig, auf welchem er zuvor gewesen mar."

porsteinn entgegenzutreten und mit ihm Streit anzufangen, nachdem boch Denunds Bater Ani von Eigils Bater Skullugrimr das Land empfangen habe, das er noch bewohne 1); zugleich aber weist der schou oben wiesderholt besprochene Wunsch der alten Steinunur, das von Jugolf ihr eingeräumte Land durch einen Scheinkauf zu erwerben, damit jede Zurückname ausgeschloßen sei, klar genug darauf hin, was etwa zu befürchten sein mochte, wenn jene Unterordmung nicht gehörig beodsachtet werden wollte. Immerhin aber sind die Verpflichtungen des Beschenkten gegen den Schenker, und so namentlich auch die des Empfängers von Laud gegen den Geber, nur ganz allgemeine, und sehlt denselben alle und jede rechtliche Ausprägung; es ist eigentlich nur die sittliche Pflicht der Dankbarkeit, der Unwille des Wohlthäters gegen undankbare Beschenkte, welche sich in einzelnen Fällen geltend machen, wenn eben Persöulichseiten und Umstände nicht im

<sup>1)</sup> Eigla, c. 85, p. 735 - 8: "Mein Bater Grim fam bieber bes Laubes, und nam alles Land und Myrar und weit herum in Befit; und er ließ fich gu Borg nieber, und legte Grundbefit gu biefem feinem Sofe, gab aber anch feinen Frennden folden Antheil an bem übrigen Lande, wie fie fpater bewohnt haben. Dem Ani gab er eine Wohnstätte zu Anabrecka, ba wo ihr Beibe, Denund und Steinar, bis jest gewohnt habt. Wir wifen Alle, Steinar, wo bie Laubgrauze ift zwischen Borg und Anabrecka, bag namlich hier ber Hafsläkr (b. h. Seebach) theilt. Du, Steinar, fonnteft bennach nicht unwißentlich haubeln, als bu auf bem Lande Thorfteins weiben ließeft, und fein Eigenthum an bich zogft; und bu glaubteft, er werde fo fehr aus ber Art gefchlagen fein , daß er von dir fich berauben liege! Denn bu und bein Bater Dennud mußtet boch wifen, daß Ani von meinem Bater Grim fein Land erhielt. Thorftein aber erfchlug ench zwei Stlaven; ba tann aber Jebermann leicht einfeben, bag fie burch ihre Werke felbft ben Frieden verwirft hatten, und buflos geworben waren: fogar bann waren fie buflos gewefen, wenn fie freie Manner ges wefen waren. Dafur aber, Steinar, bag bu meinen Cohn Thorftein feines Grundeigenthume berauben wollteft, bas er boch mit meiner Ginwilligung erworben hatte, wie ich es von meinem Bater ererbt habe, bafur follft bu bein Land zu Anabrecka ohne Entgelb verlieren; bu follft überbieg weber Bohnflatte noch Anfenthalt haben bier in ber Umgegend, fublich ber Langa, und vor Ablauf ber Bugtage Anabrecka verlagen haben, und bu folift von allen Leuten, bie bem Thorstein helfen wollen, gleich nach ben Bugtagen buflos erfchlagen werden burfen, wenn bu nicht abziehn, ober fouft Etwas nicht halten willft, von bem, was ich bir auferlegt habe." - Die Strafe ift freilich im Bergleiche: wege auferlegt; ihre außerorbentliche Barte zeigt aber, wie ichwer gerade bie Berletung bes Berhaltniffes zum Landgeber und ben Seinigen mog. Ueber bes Ani Dieberlagung und fein Gefchlecht vgl. übrigene Eigla, c. 28, p. 132, und Landnama, II, c. 4, p. 60.

Wege steben: eben barum aber nemen auch berartige Verhältniffe je nach Bericbiedenheit bes einzelnen Kalles einen durchaus verschiedenen Charafter an. In ben meiften Fallen ichenen fich felbit bie angefebenften Manner nicht von Ihresgleichen Land anzunemen, zumal wenn der Beber ein Berwandter oder Befreundeter ift, ober durch Die Art feines Anerbietens bem Empfanger feine Chre geborig mabrt; nur bie unabhängigften und ftolgeften Naturen mochten felbst unter folden Umftanden Niemanden zu Dank perpflichtet fein, um auch nicht ben eutfernteften Schein ober die geringfte Spur einer Unfelbstftanbigfeit auftommen zu lagen: babei mochte bann allerdings noch Die Erinnerung an bas Gewicht, welches in Norwegen bem odalland allem audern Grundbefige gegenüber beigelegt wurde, mitwirken, wenn auch das gegebene Land in Island rechtlich nicht zu geringerem Rechte befeßen murde, als das felbst ocenpirte, ober fausweise erworbene. So bat fich benn auch in ter That aus jenen Landgaben in Island nie ein bestimmteres Berhaltniß ber Berrschaft entwidelt; die fonftis gen thatjächlichen Verhaltniffe gwischen bem Geber und Empfanger, Die materielle Macht und das perfonliche Ansehen, beren der Gine und Andere genoß, waren es allein, welche ben weiteren Berlauf ihrer gegenseitigen Beziehungen bestimmten. Wenn sich bemnach in ben Ungelfachfischen Befeben bes Danentonige Knutr bie Bestimmung findet 1), daß bei Berbrechen eines abhängigen Mannes begen bewegliches wie unbewegliches But, soweit er solches von seinem Herrn empfangen, an diefen jurud, bas übrige But aber, und namentlich bas bocland, an ben König fallen folle, - wenn bei ben Longobarben der Grundsatz galt, daß Alles, was ein Dienstmann (gusindins) von feinem Beren empfangen hatte, bei ber, ihm jederzeit freiftebenben, Auffundigung bes Berhaltnifes jurudgegeben werden mußte,

<sup>1)</sup> Kunts weltliche Gefete, §. 78 (edd. Thorpe): "Und ber Maun, ber seinem Herrn ober seinem Gefährten aus Feigheit entstieht, sei es auf ber Heerfahrt zu Schisst ober auf ber Heerfahrt zu Laud, der verliere allen seinen Bessitz und sein eigenes Leben; und ber herr neme ben Besitz und das Laud, das er ihm vordem gegeben hatte, und wenn er bocland hat, da salle dieses in die Haub bes Königs;" — vgl. eb en da, §. 13: "Und wer eine Achtsache sich zu Schulben kommen läßt, da entschebe ber König über seinen Frieden. Und wenn er bocland hat, da sei dieses dem König zu Hauben verwirft, er sei nun der Mann wesen er anch sei." Bgl. anch Kemble, The Saxons in England, I, p. 178 etc., deßen Annamen indeß wohl maucher Berichtigung bedürsen.

und daß beim unbeerbten Tode eines solchen berartiges Gut an den Geber zurücksalle<sup>1</sup>), — wenn endlich auch bei den Franken nicht selten zwischen dem munus regium u. dgl., und dem übrigen Bersmögen eines Mannes, der sich gegen den König oder dessen Geset vergangen hat, unterschieden, und jenes eingezogen wird, wo dieses dem Ungetreuen doch belasen bleibt<sup>2</sup>), so ist in allen diesen und manchen änlichen Bestimmungen zwar der gleiche Grundgedanke nicht zu verkennen, von welchem auch jene altnordische Auffasung der Gesschenke ausgeht, aber doch in jenen noch ein viel weiter reichender Schritt gethan, welcher mit der Anknüpfung jener Betrachtungsweise an bestimmt gegebene herrschaftliche Verbindungen zusammenzuhängen scheint, welche dem Isländischen Rechte eben völlig fremd ist.

Nachbem wir im Bisherigen ben Gang ber Einwanderung nach Island und die Art, wie sich die Einwanderer daselbst niederließen,

<sup>1)</sup> Edict. Rothar. §. 177: "Et si aliquas res ei Dux, aut quicunque libet homo, donaverit, et cum eo noluerit permanere, vel cum herede ipsius, res ad donatorem, vel heredem ejus!revertautur. é é en b a, §. 228: "Si libertus homo, qui fuifreal factus est, filios dereliquerit legitlmos, slut illi heredes. Si filias habuerit, habeant et ipsä legem suam, sicut supra constitutum est. Et si naturales fuerint, habeant et lpsl legem suam. Et si casu faciente sine heredibus mortuus fuerit, et antea judicaverit res suas proprias se vivente, ld est andegaverit, et arigaverlt secundum legem Langoberdorum, habeat cui donaverit. Nam quantum de rebus benefactorls sui per donum habuerit, si eas non obligaverit, ad lpsum patronum aut heredes revertantur. Et si aliquid in gasindio Ducis, aut privatorum hominum obsequio donum vel munus conquisierit, res ad donatorem revertantur. In alias vero res, sicut dictum est, si heredes non dereliquerit, ant se vivo non judicaverit, patronus succedat, sicut parenti suo."

<sup>2)</sup> Die Belegstellen sinden sich am Bollständigsten gesammelt bei B. Roth, Geschichte bes Beneficialwesens, p. 210, u. s. f. und p. 233 u. s. w. Wenn indessen ber Berfaßer mit dem Nachweise, daß in den einzelnen uns überlieserten Fällen der Einziehung der munlsicentia regis unter Belaßung alles übrisgen Sutes, anch dieses letztere hätte consiscirt werden können, die gauze Bebeutsamkeit der Scheidung beider Arten von Gütern aus dem Felde geschlagen glaubt, so durfte dieß benn doch zu weit gegangen sein; auch dann, wenn der König in einem Kalle, da alles Gut des Verbrechers eingezogen werden kounte, willkürlich sich mit der Einziehung des munus regium begnügte, möchte eben doch einer solchen Unterscheidung, zumal solche öster sich wiederholt, der Gessichtspunkt zu Grunde gelegen haben, daß eben beiden Arten des Vermögens gegenüber die Einziehung auf verschiedenen Grundlagen beruhte.

su schilbern versucht haben, liegt uns nunmehr ob, die Entstehung eines Staates mit geregelter Berfagung auf der so bevolkerten Insel zu verfolgen.

Es war aber bie Besitname von Island Seitens ber Standinavischen Ginwanderer eine völlig ungeordnete gewesen; je nach Bebarf und Gefallen hatten bie einzelnen Unfiedler größere ober fleinere Stude Landes in Bent genommen, je nach Beranlagung und Willfür hatten fie fobaun wieber einzelne Stude bes in Befit genommenen Landes an gleich mitgewanderte ober fpater nachgekommene Berwandte ober Freunde, Anhanger ober Untergebene abgegeben. Go ließ sich das Land höchstens nach Landnamen und Gigenthumsverbaltniffen eintheilen, ober aber geographifch, nach ben burch Meerbufen. Thaler ober Waßerscheiden gebildeten Brangen; jedes einzelne Landeigenthum, gleichviel übrigens, ob burch freie Occupation ober 3weitampf, ober aber burch Rauf ober schensweise Abtretung erworben, bilbet eine völlig felbitständige Berrichaft, welche allen anderen unabhängig und unverbunden gegenübersteht. Denkbar mare bas bei allerdings, daß in einzelnen Källen das Unsehen, welches der ursprüngliche Landnamemann und beffen Nachfolgerschaft über biejenigen anzusprechen hatte, welche ihren Grundbesit von ihm erhalten haben, einen Mittelpunkt für eine Berbindung und Gruppirung mehrerer Grundbefiger geben fonnte, oder, daß in anderen Fallen das Ucbergewicht, welches ansgedehnter Besit, große Bahl ber Unhänger, eine hervorragende Perfoulichfeit u. bgl. verschaffen mußten, zu einem anlichen Biele führen mochte; beutbar ift fogar, bag nur biejenigen Befisthumer, welche größere ober tüchtigere Berrn an ihrer Spite hatten, auf die Dauer sich zu erhalten vermochten, während die fleineren Grundeigenthümer sich, wohl ober übel, ben größeren unterwerfen mußten; immerhin aber ift burch folche bloße Möglichkeiten für bie Entstehung und rechtliche Beschaffenheit einer solchen größeren Berrichaft an fich noch feinerlei feste Bestalt gegeben, und uberbieß beren Beftand bei bem Wechsel und ber unsicheren Geltung ber Umftande, auf welchen fie beruht, fortwährendem Schwanken unterworfen.

Trot dem soeben Bemerkten finden wir nun aber, und zwar bereits in der allernächsten Zeit nach dem Beginne der Einwandezung, Herrschaften mit bestimmt ausgeprägtem rechtlichem Charafter

vor. Wir sehen eine solche Herrschaft technisch bezeichnet als godord, mannaforrad') ober riki'2); — ber Besiter einer solchen heißt godi, godordsmadr'3), ober noch bezeichnenber hofgodi'4);

2) 3. B. Hrafnkels S. Freysgoda, p. 29; Grasnfel hatte bem Sam sein gesammtes Bermögen und sein Godord abtreten mußen; nachdem Dieser Beites längere Zeit beseßen, zwingt Jener ihm Beides wieder ab, und sagt dabei: "überfüßiges Wergeld habt ihr bereits für eneren Berwandten Einar ershalten, indem du 6 Winter lang mein riki und all mein Vermögen beseßen haft." Eyrbyggia S. c. 65: "Der Gode Snorri wohnte 20 Winter in Tunga, und hatte Ansangs ein viel angesochtenes riki," n. dgl. m.

3) godi ist ber regesmäßige Ausbruck; siehe indeß godordsmadr in der Urafnkels Freysgoda S. p. 13 — 4; Laxdala S. c. 27 und c. 67; u. s. w.

4) Dieß scheint in ber alteren Beit ber volle, gesetzliche Titel gewesen zu sein, ber begreistich nut ber Einsuhrung bes Christenthums verschwinden mußte; vgl. aber Eyrbyggia S. c. 11: "Den Knaben weihte porsteinn bem horr, und sprach, er solle hofgodi werden, und nannte ihn porgrimr." Ebenda, c. 12: "Er war auch hofgodi, und hatte viele hingmenn." Bgl. auch Landnama IV, c. 7, p. 199, not. 8, und p. 200, not. 4, u. bgl. m.

<sup>1)</sup> Bahrend godord bie hanfigste Bezeichnung ift, fteht mannaforrad 3, B. Hrafnkels S. Freysgoda, p. 14: "borkell antwortet: es ift fo, wie ich fagte; ich bin fein godordsmadr. Warum bift bu, entgegnet Samr, fo bei Seite gefest, ba bu boch ber Sobn eines Sauptlings (höfdingjason) bift wie beine übrigen Bruber? Thorfell erwibert: ich fagte nicht, bag ich nicht ein Recht bagu habe; aber ich übertrug biefes, mein mannaforrad, meinem Bruber porgeirr, ehe ich außer Lands gieng." Man fieht, mannaforrad und godord find hier völlig gleichbebeutend gefest; fo heißt es auch ebenba, p. 17: "ich will bir mein godord und mannaforrad übertragen; " ferner ebenba, p. 31: "Seine Cohne übernamen bas mannaforrad; borir wohnte gu Hrafnkelsstadir, und Asbjörn gu Adalbol, bas godord aber führten Beibe gusammen." Auch sonft findet fich ber Ausbruck in biefer, febr alten, Sage besonders häufig; ebenfo aber auch in ber Njala, c. 98, wo Hildigunnr bem Flosi fagt: "Du haft mir verfprochen, mich feinem Manne, ber nicht Inhaber eines godord ift, zu verheirathen," bann aber, als er hierin eine Bermeigerung ber angetragenen Sand Soefnlbe feben will, erwidert: "Das fage ich nicht, daß ich ben Bosfuld nicht heirathen will, wenn ihr ihm ein mannaforrad ichafft; nur unter anderer Boransfehung mag ich ihn nicht;" - wo ferner gefagt wird: "Mjall fuchte fur Bosfulb ein mannaforrad; es wollte aber Diemand fein godord verfaufen." Bu letterer Stelle hat bereits ber Ueberfeter, p. 322, not. p, bie Identitat von godord und mannaforrad bemerft; ebenfo Berlauff gu Vatnsdäla, c. 16, p. 69, not. y, wo es im Terte heißt: "er erwarb fich ein godord und mannaforrad." Der Ansbruck mannaforrad, fonft hanvis fächlich ben alteren Quellen eigen, finbet fich auch noch Laxdala S. c. 78, u. bgl. m.

ferner fyrirmadr 1), yfirmadr 2), ober auch schlechthin höfdingis). Sein Bezirf wird sodann wieder als godord oder riki bezeichnet, oder auch als pingha4) oder pingmannasveit5); die demselben angehörigen Unterthanen aber heißen pingmann, und es kommt für dieselben auch wohl jenem ysirmadr entsprechend, der Aussbruck un dirmenn vor 6). Schon aus dieser Terminologie, noch mehr aber aus den sonstigen Angaben unserer Duellen, läßt sich auf die rechtliche Stellung dieser Herrn ein ziemlich genügender Schluß ziehen. Die am öftesten technisch gebrauchten Ausdrücke: godord, godordsmadr, godi, oder noch bezeichnender hofgodi, d. h. Tempels godi, weisen ganz entschieden hin auf religiöse Functionen der mit der Würde Bekleideten. Gudja, abgeleitet von gup, Gott, bes deutet in der Gothischen Sprache bereits den Priester, gudjinon Priessteramt verrichten, und gudjinassus, Priesterthum; Ulfilas übersetst

<sup>1)</sup> Laxdäla S. c. 76: "Gellir war da 14 Jahre alt; er übernam da mit seiner Mutter die Gutsverwaltung, nud übernam das mannaforrað: man sah ihm bald an, daß er wohl geeignet sei zum fyrirmaðr."

<sup>2)</sup> Hrafnkels S. Freysgoda, p. 4: "Grafnfel bevölferte bas ganze Thal, und gab vielen Leuten Land; er aber verlangte ihr yfirmadr zu sein und behauptete bas godord über sie." Ebenba, p. 22: "er läbt alle Leute ein, die Hrasufels hingmenn gewesen waren, und bietet ihnen au, au Frasufels Stelle ihr yfirmadr zu werden." Auch Vatnsdäla S. c. 42.

<sup>3)</sup> lieberans häufig; die Identität von god't und höfdlngi siehe 3. B. Eyrbyggta S. c. 4: "Zum Tempel sollten alle Lente Stener geben, und bem höfdingi zu jeder Kahrt gewärtig sein, wie jest noch die Pingmenn ihren höfdingjar sind. Der god't aber sollte des Tempels pflegen" n. s. Bener porgrimr, der eb en da c. 11 dem Thor geweiht wird, um sodann hofgod't zu werden, heißt c. 12 höfdingi (al. M. S. hofgod't). Ebenso die oben schon angesührte Stelle der Urafnkels S. Freysgod'a, p. 14, u. dgl. m.

<sup>4) 3.</sup> B. Hrafnkels S. Freysgoða, p. 11: "Grafufel fandte ba hinsüber in den Jöknlsdalr, und rief die Lente auf; er zog aus seiner plngha mit 70 Männern aus." Ebenda, p. 24: "da wurde rasch diese pingha größer als die frühere."

<sup>5)</sup> Njala, c. 151: "Kari fprach da zu Björn: wir wollen oftwärts über bie Berge reiten, und dann abwärts nach Skaptartunga, um heimlich um die blingmannasveit des Flosi zu fommen."

<sup>6)</sup> So scheint es wenigstens gemeint, wenn Hrafutell, indem er sein Godord zurückerzwingt, dem Sam sagt: "mein undirmadr sollst du sein, so lange wir Beide leben; "Hrafnkels S. Freysgoda, p. 29. Bgl. Njala, c. 150, wo p. 572, not. ä der Uebersetzung für sinum mönnum die Variante slaum undirmonnum.

bamit leosvic, leoareveir, leoarela oder Leitovoyla. Daß aber ber Ausbrud ein gang allgemein Germanischer war, läßt fich aus bem Vorkommen der althochdeutschen Form cotine schließen, womit freilich tribunus übersett wird 1); aller Wahrscheinlichkeit nach bezeichnete bas Wort einen Sauptling, in beffen Burbe fich religiöse und weltliche Funktionen vereinigten, fo daß Ulfilas beffen Titel, nur an jene fich haltend, bem Briefter, ber altbeutsche Gloffenschreiber bagegen an lettere fich anschließend, bem weltlichen Beamten beilegen fonnte: baß auch ber Islandische godi auf feine religiösen Funktionen fei neswegs völlig, ober auch nur vorwiegend, beschränkt war, wird sich gleich zeigen. Bedeutet uns aber nach bem Dbigen godi einen Priefter, hofgodi aber einen Tempelpriester, fo finden wir auch sonst den godar ausbrudlich priesterliche Funftionen zugefdrieben. So wird ihnen bie Aufgabe zugewiesen, at vardveita hofit, b. b. bes Tempels zu pflegen 2); ihnen lieat die Erhaltung bes Tempels und die Abhaltung ber Opfer aus eigenen Mitteln ob, wobei sie freilich unterstützt werden burch einen hoftolle, d. h. einen Tempelgins, welchen bie Angehörigen bes Begirfs an ben Tempel zu entrichten haben 3), und wahrscheinlich haben

<sup>1)</sup> Bgl. Grimm, Rechtsalterthumer, p. 272 und 751; Mythologie, 1, p. 78 — 9 (ed. 2); von ber Gabeleut und Löbe, Gloffarium der Gothischen Sprache. b. v.; Graff, Althochbeutscher Sprachschap, h. v. (IV, 153).

<sup>2)</sup> z. B. Eyrbyggia S. c. 15: "Er pflegte ba bes Tempels (hann vardveittl þa hofit); Snorri godi wurde er ba igenannt, und wurde ein geswaltiger Hänptling (höfdingi)."

<sup>3)</sup> So nach ber im Unhang abgebruckten Eyrbyggia S. c. 4; Eigla, c. 87, p. 754: "Oddr war ber Sauptling (höfdingt) im Borgarfjördr, fublich ber Hvita; er mar hofsgodi, und regierte ben Tempel, ju welchem alle Leute innerhalb ber Skardsheidi Bine gaben, (guldu hoftolt)." Land nama, IV, c. 7, p. 200: "Jebermann follte jum Tempel ginfen (gefo toll til hofs), wie jest Behut gur Rirche geben; ebenba, not. 5: "Das But, bas gum Tempel gegeben murbe, follte gur Bertofligung ber Leute bienen, wenn Opfergaftmaler gehalten murben." Bgl. ferner Eyrbyggia S. c. 10: "Da fprach er feinen Schiedespruch babin aus, bag porgrimr, bes Kjallakr Sohn, ben Tempel gur Salfte unterhalten, aber auch ben halben Tempelgins (hoftoll) und bie Salfte ber bingmenn haben folle :" und Landnama, I, c. 21, p. 53: "benn bie Beitlenbinger hatten biefen Tempel mit Inngn : Dbb gu gleichen Salften gu uns terhalten." Bgl. auch, was Muller, Sagabibliothet, 1, 99 - 100, aus ber un= gebruckten Brodd-Helga S. berichtet, wie nämlich ein Chrift verklagt wird, weil er ben Tempelgoll gu gablen fich weigert; und Kristni S., c. 2, p. 18: "Einige aber wollten ben Tempelgoll nicht mehr gablen."

sie, wie dieß in Norwegen beim Könige nachweisbar der Fall war, ben Borsis bei den großen Opfersesten einzunemen; sie bewahren und tragen den heiligen Ring (stallahringr, d. h. Altarring), auf welschen alle gerichtlichen Eide abgelegt werden<sup>1</sup>), u. dgl. m. Zuweilen sinden wir neben den godar auch noch gydjur oder hofgydjur erswähnt, also Weiber, welchen der Godentitel beigelegt wird; offenbar sind hierunter lediglich Priesterinnen zu verstehen, denn von einer Ausübung der übrigen Besugnisse eines Goden durch Weiber kann begreislich nicht die Rede sein. Es werden aber gydjur nicht nur in den Sagen erdichteten Inhalts sehr häusig genannt, sondern hin und wieder geschieht derselben auch in den völlig geschichtlich beglaubigten Duellen Erwähnung<sup>2</sup>). Andererseits weist die Bezeichnung des Sprengels des Goden als bingmannasveit oder bingha, seiner Ans

<sup>1)</sup> Bgl. Eyrbyggia, c. 4; ferner Landnama, IV, c. 7, p. 199: "Gin Ring von zwei Ungen ober niehr follte in jebem Sanpttempel auf bem Altar liegen; biefen Ring follte ber godi ju allen gefeglichen Dingverfamm: lungen (til lögbinga allra), bie er felbit zu halten hatte, an ber Sand tras gen, und bort vor Allem mit rothem Thierblut benegen von einem Thiere, bas er felbft geopfert hatte: Jebermann, ber am Gericht irgend welche gefetliche Berrichtung hatte, mußte vorher einen Gib auf biefen Ring ablegen." auch Vigaglums S. c. 25: "Der Mann, ber einen Tempeleib ichworen follte, ningte ben filbernen Ring an bie Sand nemen, nachdem er mit bem Blute bes Thieres bestrichen mar, bas man ale Opfer gehabt hatte, und ber nicht weniger wiegen follte, als 3 Ungen;" Eyrbyggia S. c. 44: "Steinborr hieß ben Snorri bie Sand ausstreden, und fo that biefer; ba holte Steinthor mit bem Schwerdte aus, und hieb nach ber Sand bes Snorri godi, und es gab einen großen Schall, ba ber Schlag ben Altarring traf, und biefer brach fast entzwei, Snorri aber wurde nicht verlett." Bgl. auch bie Samundar Edda, Atla Qviða, v. 31.

<sup>2)</sup> In ber Landnama, IV, c. 10, p. 205 wird eine huridr hofgydja genannt, eine Schwester bes hordr Freysgodi; ebenba, I, c. 21, p. 53, eine horlaug gydja, Tochter bes Hrolfr, aus bem hause ber Geitlendingar, bie schon früh ein Gobord mit einem andern hanptling gemeinsam besigen, und noch im 12 ten und 13 ten Ihbt. im Besige eines Godords stehen. Erwähnt wird, Kristni, c. 2, p. 16, Olafs S. Tryggvasonar, c. 133, (Fornmanna S. I, 267), eine opfernde gydja Namens Fridgerdr; sie ist aber die Frau des horarinn sylsenni, der nach Laxdäla, c. 7 ein Sohn des mächtigen hanptlings hordr Gellir war, also wohl selbst an einem Godord mins bestens Antheil hatte. Endlich in der ungedruckten Brodd-helga S. sommt nach Müller, Sagabibliothet, I, 99 — 100 eine Steinvör als hofgydja vor, über welche ich eben Beiteres nicht anzugeben weiß; bemerkenswerth erscheint aber immerhin, daß wenigstens sene ersteren 3 gydjur entschieden aus Geschlechs

gehörigen als pingmenn, auf eine enge Beziehung ber Goben zu ben Bolksver fammlungen hin, und damit auf die richterliche Thästigkeit, welche, wenn auch nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise beren Aufgabe bildet; es hängt aber diese Beziehung mit den religiössen Funktionen des Goden bereits genau zusammen, soserne das Ding nicht blos Gerichtsversammlung, sondern zugleich auch Opfersest war. Dem Goden liegt es aber ob, das Ding scierlich zu hegen (at helga ping 1)), wobei gleich von Anfang an die religiöse und weltliche Seite seiner Würde sich berühren; er hat ferner den heiligen Ring beizusschaffen, auf welchen im Gerichte alle Side abgenommen werden. Dürsen wir ferner aus den späteren Zuständen auf die seitung des Gerichtswesens ob, soweit überhaupt die gerichtliche Thätigkeit am Ding geübt wurde, und nicht vielmehr völlig den Betheiligten oder sonstigen Privatpersonen überlaßen war<sup>2</sup>). Dabei gieng zwar in den Skandis

tern ftammen , bie im Befig eigner Goborbe finb. Bezüglich erbichteter Sagen wgl. Fornaldar S. hlutaregistr, s. v. gydjur.

<sup>1) 3.</sup> B. Landnama, IV, c. 7, p. 199, not. 8: "So fagte ein kunbiger Mann, pormodr, welcher allsherjargodi auf Island war, daß mit diefen Worten und Dingmarken seine Borfahren das albing gehegt hätten; "ebenda, p. 200: "diesem Godorde steht darum noch immer die Segung des albing zu." Ueber den alsherjargodi siehe unten noch einiges Nähere. — Byl. anch Gragas, hingskapabattr, c. 37 (1, 100): "Der godi, welchem die Segung des Dings (hinghälgi) zusteht, soll am ersten Abend, an dem sie zum Ding sommen, das Ding hegen; von da an steigt die Buse eines Ieden um die Hälfte, gegenüber allen Verletzungen durch Worte oder Werke, auf solange er am Ding ist. Der godi soll aber die Dingmarken ansagen, wie sie stehen, und das Ding so hegen, wie beim Allding üblich ist, und ansagen, wie das Ding heiße."

<sup>2)</sup> Ohnehin scheint sich in der alteren Beit die Strafgerichtsbarfeit mit der Religion berührt zu haben, indem Berbrecher den Göttern geopsert wurden; vgl. z. B. die im Anhange zugebende Stelle der Eyrbyggia S.; dazu Lex Frisionum, am Eude: "Qui fauum effregerit et ibi aliquid de saeris tulerit, ducitur ad mare, et in sabulo, quod accessus maris operire solet, sinduntur aures ejus, et castratur, et immolatur dies, quorum templa violavit." Bgl. alleufalls auch, was Tacitus, Germanta, e. 7, über die Strafgewalt sagt, welche im Namen der Götter durch die Priester geübt wurde. Dierauf ist es auch zu beziehen, wenn Kristni S. c. 11, p 93, womit die Olass S. Tryggvas. c. 228 (Fornm. S. II, 238) im Wesentlichen übereinstimmt, die Christen den Geiden vorwersen, daß sie ihre schlechtesten Leute ihren Göttern weihen, indem sie dieselben über Verge oder Felsen herabstürzen. Bezüglich der Wenschenopser überhaupt siehe Grimm, Mythol. I, 38 — 40.

navischen Landen wie in Deutschland die Rechtsprechung selbst nicht von einem Beamten aus, aber bereits unfere alteften Norwegischen Duellen, und bas Gleiche gilt auch von ben Islandischen, soweit fie fich überhaupt über biefen Bunkt aussprechen, zeigen und bie Urtheilsfindung ausschließlich ausgehend von einer bestimmten Ungahl burch bie Staatsgewalt ernannter Berfonen; was bemnach in Deutschland erft später mit Ginführung ber Schöffenverfagung eingeführt wird, feben wir im Norden bereits in der altesten geschicht= lich befannten Zeit bestehen. Die Goben find es nun, welche in Asland bie Richter ernennen , soweit folche überhaupt nicht von ben Streittheilen felbst zu bestellen find; icon fur febr frube Beit fann ihnen barum bas nefna doma a pingum, ok styra sakferli juges fcbrieben werben 1), d. h. bie Ernennung ber Richter in allen am Ding verhandelten Sachen, und die Leitung ber Sachverhandlung felbft. Erzählt boch Snorri, gleichviel, mit wie viel eigener Buthat, jebenfalls aber an altere Ueberlieferung anfnupfent, wie bereits Opinn in Asgardr feine 12 oberften Afen als hofgodar eingefest habe, und bezeichnet babei beren Beruf mit ben Worten: "skylldu beir rada fyrir blotum ok domum manna i milli," b. f. fie follten ben Opfern und ben Berichten unter ben Leuten vorftehn 2); Briefterthum und Richteramt erscheint ihm bereits für bie alteste Beit in einer Sand vereinigt, und ber Ausbruck, mit welchem er ben Inhaber biefer vereinigten Gewalt bezeichnen zu follen glaubt, ift hofgodi. Bemerfen mußen wir übrigens, baß, wie bie Bolfeversammlungen neben ihrer religiöfen und gerichtlichen Bebentung auch noch gang anderen 3meden bienen, fo auch tie Stellung bes Goben nicht auf bie Leitung bes Opferdienftes und bes Berichtverfahrens beschränft ju benfen ift, vielmehr biefem bie allgemeine Borfteberschaft in ber Berfammlung, was auch in berselben verhandelt werden moge, zuzuschreiben ift. -Endlich beuten zwar bie Ausbrude riki, höfdingi, gang allgemein auf bie herrschende und gewaltige Stellung ber Boben, ohne boch als vollfommen technische Bezeichnung für sie und ihre Berr-

<sup>1)</sup> Landnama, IV c. 7, p. 200: "Da wurden Leute gewählt, um die Tempel zu besorgen mit Rudficht auf ihre Beisheit und Rechtschaffenheit; fie follten die Gerichte am Ding ernennen und bas Rechtsverfahren leiten: barum wurden fie godar genannt."

<sup>2)</sup> Heimskr, Ynglinga S. c. 2.

schaften gelten zu fonnen; in ber That werben als höfdingjar auch Ronige, Jarle, ja fogar Bischöfe bezeichnet 1), und auch riki wird nicht felten für gang andere Bewalten als bie bes Goben gebraucht2). Auch bie Ausbrücke pfirmatr, fyrirmatr, und bas gegenüberstebenbe undirmenn, haben nicht viel technische Bedeutung, ba namentlich bie ersteren sehr häufig gebraucht werben, um einen wenn auch nur uns bestimmten Vorrang, ober irgend welches Uebergewicht, zu bezeichs nen3); entschieden bestimmtere Bedeutung hat bagegen ber Ausbrud mannaforrat, ber meines Wifens nie von anderen Aemtern als bem Gobenamte gebraucht wird. Es wird aber ber Ausbrud forrat fonft hauptsächlich auch für die Bewalt und Stellung bes Vormundes gebraucht; in jener Zusammensetzung also will ausgedrückt sein, baß zwar ein der Bormundschaft anliches Berhaltniß vorliege, aber boch mit bem Unterschiebe, bag es sich um eine Bewalt über Manner, also nicht vogtbare Leute, handle: wir fonnen bemnach, wenn früher besprochene Bezeichnungen auf die religiofe Bedeutung bes Goborbes, baun auf beffen Stellung zu ben großen Dingversammlungen, bins beuteten, hier eine Sinweifung auf einen abminiftrativen Bestandtheil bes Amtes erkennen, ber freilich auch fonst entschieben bezeugt vorliegt 4). Wir feben nämlich gang abgesehen von ber Dingversammlung jedem einzelnen Goden über feinen Bezirf und beffen

<sup>1)</sup> Letteres & B. schon Islendingabok, c. 9: "Isleifr hatte 3 Sohne; fie wurden alle tüchtige höfdingjar: ben Bischof Gizorr, ben Priefter Teitr, bes Hallr Bater, und porvaldr." Gunnlaugs Ormstungn S. c. 7, p. 86: "Da regierie über England König Adalradr, bes Jatgeirr Sohn, und war ein tüchtiger höfdingi." So kann in ber Ueberschrift von Landnama, V, nuterschieden werden zwischen lärdir und olärdir höfdingjar, gesehrten und ungelehrten, b. h. geistlichen und weltlichen hanptlingen. U. bgl. m.

<sup>2)</sup> Siehe 3. B. die Busammensetzungen konungsrikt, biskupsrikt; sogar in Island selbst kann ber Ausbruck für aubre Gewalten 3. B. die des Gefetsprechers, gebraucht werden: Islendinga bok, c. 8 wird von rikt und landstjorn bes Gesetzbrechers Skapti gesprochen, u. bgl.

<sup>3) 3.</sup> B. Laxdäla S. c. 27: "Dieses Gasimal war in jeber hinsicht sehr prachtvoll, und bie Brüber erlangten baburch großen Auhm; Olafr aber war zumeist ber fyrlemadr;" b. h. er galt unter ben Brübern am Meisten. Bgl. ebenba, c. 52: "Er war ba weitaus ber angesehenste unter ben Brübern (bann var mjök fyrle peim brädrum)," u. bgl.

<sup>1)</sup> Sprachlich wurde mannaforrad am Ersten burch "Pflege" im Sinne unferer alteren Rechtsfprache fich übertragen lagen.

Angehörige eine völlig anerkannte und gesicherte Vorsteherschaft zugesschrieben, wogegen die Letzteren hinwiederum ihm zur entsprechenden Unterwürfigseit verpstichtet sind; am Bezeichnendsten wird die Sache einmal dahin ausgesprochen, daß der Gode seinen Dingleuten traust, d. h. Schut und Unterstützung, schuldig ist, wogegen sie ihm lid, d. h. Dienst und Zuzug, zu leisten haben 1), oder wie est an einer anderen Stelle heißt, den Tempelzoll zu entrichten und "zu allen Fahreten gewärtig" zu sein verpstichtet sind 2). Als Ausgabe des Goden gilt est von hier aus, in seinem Bezirse Ruhe und Frieden zu erhalzten, und namentlich für die Versöhnung streitender Partheien, nösthigensalls mit Gewalt zu wirsen 3); nemen in einem Bezirse Räusbereien überhand, so sordern die Dingleute vom Goden Abhülse, und bieser betrachtet est als seine Pflicht, den Bezirs zu "reinigen"4).

<sup>1)</sup> Hrasnkels S. Freysgoda, p. 24: "Niemand fonnte ruhig in ber Gegend sigen, wenn er nicht den Grasufel um Erlaubniß bat; da ließen es sich Alle gefallen, ihm ihr lidsinni (= lid) zuzusagen; er aber gelobte dagegen sein traust Er unterwarf sich alles Land öftlich des Lagarsjot, und bald wurde diese pingha weit größer und bevölserter als die frühere. "— Traust ist hier natürlich mit dem Fransischen trustis zu vergleichen; beidemale ist der Grundgedanke derselbe, wenn auch die Anwendung keine völlig übereinstimmende; vgl. Grimm, Rechtsalt. p. 943.

<sup>2)</sup> Eyrbyggia S. c. 4: "In bem Tempel follten Alle Boll geben, und bem höfdingi gn allen Bahrten verpflichtet fein, wie noch jeht bie bingmenn ihren höfdingjar."

<sup>3) 3.</sup> B. Vigaglums S. c. 20: "Da fprach Einarr ausführlich über bie Leitung ber Angelegenheiten ber Gegend (herabsstjorn; ein technischer Ansbruch), und erklärte, es schiese sich jederzeit, wenn zahlreiche Lente beisammen seien, barüber zu reden, was Noth thue und einer Beßerung bedürstig sei; hier aber hat lange Unfrieden geherrscht unter den allzustreitlustigen Männern," n. s. w. Ev ruft, nach Laxdäla S. c. 87, als Bolli von zahlreichen Gegnern angegriffen wird, Ottarr ben Ljotr zu Gulfe, mit dem Beisahe, daß seine Würde auf dem Spiele stehe, wenn er dem Unfrieden nicht wehre; dieser lobt ihn darnut, tritt mit einem bewassuchen haufen die Streitenden an, und treunt sie, indem er durch die Drohung, selbst Gewalt zu branchen, sie nöthigt, seinem Schiebspruche die Sache anheimzugeben. Es waren aber Einarr und Ljotr Goden

<sup>4)</sup> Sturlunga S. III, c. 12 (edd. Kopenhagen, 1817; Bb. I, p. 137): "Jenen Winter gab es bofe Nenigfeiten in bem Bezirfe; die Leute kounten schwer ihr Bieh behüten, und weit herum in Fljot und bem Olakskjördr wurde in die Hofe eingebrochen; da hatte aber Jon Ketilsson daselbst das mannakorrad. — Da wurden die Leute gewahr, daß die Misselfe im hanse des Björn waren; da machten sich 2 Bauern aus Fljot auf die Reise, deren Einer Marr hieß und

Aber auch um alle sonstigen wichtigeren Angelegenheiten seiner Dingsmannschaft hat sich der Gode zu kümmern; so treten, wenn auch in gewöhnlichen Zeitläusten die Armenpslege lediglich als Sache der Berswandtschaft und allenfalls der Gemeinde (die freilich erst späteren Ursprungs scheint) betrachtet wird, doch in Fällen ungewöhnlicher Noth die Goden ein, schlagen allenfalls in einer Bersammlung durchgreissende Maßregeln vor 1), oder suchen selbst durch Besteuerung der etwa ankommenden fremden Schiffe abzuhelsen 2). Den Fremden gegenüber

bes Runolfr Sohn war, beren Anberer porvardr genannt und bes Snäolfr Sohn war, nach Holar, nm ben Jon zu treffen; sie berichteten ihm ihre Noth, er aber berieth sich mit bem Bischofe Brandr, und erklörte, daß zahlreiche Mäuner dafür gestimmt hätten, die Gegend zu reinigen (at hreinsa heröd), und die Leute niederzulegen, die lange als unrechtlich sich erwiesen hätten, womit eben Björn mit den Seinigen gemeint sei," n. s. w. Sosort wird mit 50 Maun gegen Björn ausgezogen; dieser wird gefangen und getödtet. — Der Borfall gehört freilich einer weit späteren Zeit an; in Bezug auf die Stellung der Goden zu ihren Dingleuten daheim in ihrem Bezirse hat sich indeß später Nichts geänzbert, und mögen daher nach dieser Seite hin die späteren Nachrichten unbedenklich benützt werden zur Bervollständigung des Bildes der älteren Zeiten. Bgliübrigens auch schon Valns däla S. c. 30.

- 1) 3. B. Vigaskutu S. c. 7 (Islend, S. II, 248): "Der nachfte Binter war außerst hart; ba hielten bie Lente bes Reykjardalr ju bvera beim hofgod'l Ljotr eine Berfammilung, und es fchien ihnen bei ber Bufammentunft rathlich, Gelübbe fur bie Begerung bes Wetters gn machen. - Darnber aber murben fie nicht einig, mas man verloben folle; Ljotr will geloben lagen, bag man gu ben Tempeln But fliften wolle, baneben aber bie Rinter andfegen, und bie alten Leute tobtichlagen , bem Askell aber (anch einem Goben) ichien bieß fcmahlich, und er erflarte, auf ein folches Belubbe werbe fich Richts begern, fagte aber, er wiße etwas Anderes, mas ihm eher zu ungen icheine, wenn man es geloben wolle. Run fragen bie Leute, was bas fei; er aber fagte, bag es ihm rathlicher icheine, bem Schopfer bamit eine Ghre anguthun, bag man bie alten Leute pflege, und bie Rinder anfgiebe, und hiegn Gut flifte." - Es gehört übrigens biefe merfwurdige Berathung, welche in einem anlichen Borfalle, von bem bie Olafs S. Tryggvasonar c. 226 (Fornm. S. II, p 225-8) berichtet, ein Begenfind findet, ebenfo wie Diefer lettere noch ber Beit bee Beis benthume an.
- 2) Sturlunga S. III, c. 9 (I, p. 131): "Eines Sommers famen in ben Eyjafjördr Schiffe, nut es lagen bort ben Winter über brei Schiffe; es war aber ein großes Misjahr, und Kolbeinn, bes Tumi Sohn, war haupt-ling im Skagafjördr: er hatte mit ben Lenten seiner Gegend eine Zusammenstunft zu bem Eube gehalten, baß fie nicht weniger Abgaben, als er angab, in ber Gegend nemen follten, und bestimmte bie Gaben. Den Norwegern aber schienen die Abgaben zu groß, und barum überwinterten sie nicht westwarts ber

tritt ber Gobe überhaupt ganz besonders gewichtig auf; er behauptet bas Borrecht, ankommende Schiffe zuerst besuchen zu dürfen, um zuserst wichtige Nachrichten zu vernemen 1), und von den gesührten Waaren vor Allem sich selbst das Beliebige auszuwählen, — er bestimmt den Preis, um welchen die Waaren verkauft werden dürsen, und ordnet zugleich au, wie und wo die Fremden Unterkunft sinden solsten, — er setzt endlich auch wohl, wenn diese sich widerspenstig, oder sonst in irgend einer Beziehung gefährlich zeigen, ihrer Landung ein Verbot entgegen, was sosort zur Folge hat, daß die Dingleute allen Verkehr mit dem Schiffe und seiner Mannschaft abbrechen 2);

Heibe." Forgipt scheint aber hier eine Gabe zu bebeuten, welche ber Frembe für den ihm gereichten Unterhalt giebt; gewöhnlich wird dieser freisich unentzgelblich gegeben, oder doch nur mit beliebigen Chrengaben vergolten, doch sommt wohl vor, daß man wenigstens auf solche sich bestimmte Rechung macht, z. B. Eyrbyggla S. c. 50, wo hurdr einer Fremben, der horganna von den Bebriden, einen Schnuck abkausen will, dann aber, als diese ihn nicht versaufen zu wollen erklärt, ihr den Ausenthalt bei ihr den Winter hindurch andietet, in der Hossinung, dann den Schmuck geschenkt zu besommen. Thorganna antwortet soson, abm will gerne bei dir wohnen, aber du sollst wißen, daß ich wenig für mich zu geben beabsichtige, denn ich saun wohl arbeiten, und die Arbeit ist mir nicht leid; doch will ich seine Arbeit am Waßer thun, jedenfalls aber selbst bestimmen, was ich etwa von meinem Gute für nich geben will." In unserem obigen Falle scheint nur des Rothstandes wegen von der Regel abzgewichen zu werden.

1) So bezeichnet es porsteinn als etwas Besonderes, daß einige Fremde ihn nicht besucht hätten, wie es bei Beithergereisten sonst üblich sei, und gesradezu wird ausgesprochen, daß es als Pflicht aller Fremden angesehen wurde, ihn vor Allen zu besuchen, und ihm zuerst alle Neuigseiten zu melden; V at nsdäla S. c. 31. Es ist aber porsteinn freilich zur Zeit uoch nicht Inhaber bes Godords, das er vielmehr erst später von seinem Bruder porir au sich bringt, eben da, c. 27 und 37, aber er gilt als das Haupt des ganzen Hausses, und beherrscht somit bennoch als hösdingi die Gegend.

2) pordar S. Hredu, c. 3 (in Nockrer murgfrooder sögu-bätter Islendinga bes Björn Marcusson, p. 61): "Der Bauer Eyjulfr fam zu ben Gezelten bes hordr; dieser fragte ihn, warum die Bauern so langsam zum Schiffe fämen? Eyjulfr antwortete, es sei gewöhnlich, daß er (b. h. der Gode Skeggl) zuerst zum Schiff komme, und von den Waaren neme, was ihm gessalle. Pordr beschwerte sich über die Hossart der Landeseiuwohner; und doch, meinte er, ist mir gesagt worden, daß es hiezulaude sehr im Brauche sei, von der See kommende Kanssente aufzusuchen und um Nachrichten zu fragen. Eyjulfr entgegnet: Wir wollen Beide zum Midfjardar-Skeggl fahren, und ihm die Nachrichten sagen; er wird einen Mann wie dich wohl ausnehmen." Da pordr nicht will, reitet Eyjulfr allein zum Skeggl, und meldet die Aufunst des Schiffs.

erft in spaterer Beit scheint die Bestimmung der Berkaufspreife frems ber Waaren von den Goden auf eigene Schapleute übertragen wors

"Exjulfr bat ben Skoggi, jum Schiff ju reiten, und von ben Baaren ju mablen, mas er wolle ober fur fein Sanswefen bedurfe; Skeggi aber fagte: bu haft mir immer in allen Stucken meine volle Chre zugeftanben, fo will ich nun einmal bir Ehre und Gewalt einraumen, von ben Baaren bir ju mablen, mas bir gefällt, benn ich will Nichts von biefen Schiffsleuten." Da bordr fich ftol; benimmt, ben Skeggi wegen nichtaufname ber Raufleute ichmabt und nicht befucht, felbft von Eyjulfr feine Baftfrenubichaft, fondern nur Land jum Bacht annemen will, entspinnt fich zwischen ihm und Skeggi bald offene Feindschaft, -Vatnsdala S. c. 17; "Ingimundr mar gewöhnt von Allen querft bie Schiffe gu befuchen, und von ben Baaren zu nemen, was ihm gefiel; fo that er and Diefesnial, fprach ben Stenermann (Schiffsherrn) an, und bot ihm bei fich felbst Unterfunft an, wenn er wolle." - Gin Beisviel aus Gronland giebt bie borfinns S. Karlsefnis, p. 132 - 3: "Eirikr ritt jum Schiff, und mit ihm Andere ans bem gande; ba gieng bald große Sandelichaft unter ihnen an : Die Schiffheren boten bem Eirikr von ihren Maaren au, was ihm gefalle, er aber zeigte ihnen feinerseits feinen Sochfinn, indem er bie gange Befatung ber beiben Schiffe ben gangen Binter über ju fich nach Brattablid einlub." -Gunnars S. Keldugnups-fifls: "Der Gobe borgrimr ritt jum Schiff, und wollte ben Preis ber Baaren ben Raufleuten fegen; Bardr wollte bieg nicht leiden, und erklärte, ben Werth feiner Baaren felbst bestimmen gn wollen; bem porgrimr aber gefiel bieg übel, und er verbot (bannadi) allen Leuten, mit ihnen Rauf ober Taufch ju üben." - Hansa boris S. c. 2: "Oddr war gewöhnt, vor Allem an bie Sandelsplage ju fommen, und ben Breis für die Baaren ber Leute gu bestimmen, benn er hatte bie Regierung ber Begend (heradzstiorn); es ichien Niemanden rathlich, fruber ju handeln, ale man wußte, was er gn bestimmen gebenfe. Mun fommt er gn ben Raufleuten, und fragt, wie die Reife gebe und wie bald fie ju verkaufen beabsichtigen?" Da bie Raufleute übermuthig antworten, erflarie er fobann : "Ich habe biemit ju verfündigen, bag ich allen Leuten verbiete (ver bonnom), mit ench Saubels fchaft zu treiben, ober euch irgendwie zu unterftugen; ich werbe ben um Belb strafen, der ench einige Gulfe leistet." - Endlich Gunnlaugs Ormstungu S. c. 2, p. 22-8: "Gines Sommers, wird ergahlt, fam ein Schiff in die Mundung ber Gufa. Bardr hieß ber Schiffherr, Norwegifcher Geburt, reich an Gut, icon etwas altlich; er war ein fluger Mann. Der Bauer borsteinn (er war Gobe) reitet jum Schiff; er hatte immer am Meiften gu fagen, wo es einen Sandelsplat gab, und fo benn and biegmal. Die Nor= weger fanden bier und bort Unterfunft, porsteinn aber nam ben Schiffeherrn gu fich;" wogn die lehrreiche not. 21 bes Beransgebers gu vergleichen ift, ber wir and bie beiben Citate aus ben, soviel befannt noch ungebruckten, Gunnars S. und Hansa borls S. enilehnt haben. - Aber auch aus andern Grunden, als wegen Uebertretung ber Marktordnung konnen auliche Berbote bes Berkehrs mit Fremben ausgehen; fo wird bem Diffionar pangbrandr einmal ein folches

ben zu fein 1). Wie fich in biefen Beziehungen ein Bebietungs- und Berbietungerecht bes Goden geltend macht, für welches eigenthum= licher Weise ber aus den festländischen Duellen befannte Ausbruck Bann (at banna) bezeichnend ift2), fo hat berfelbe fogar eine Art von gesetgebender Bewalt, wie benn eine Bestimmung über die Marfung von Bieh, welche fpater allgemeinen Landrechtens wird, am Unfang blod von ben Boben eines westisländischen Bezirfes ausgegangen au fein scheint 3). Um aber die verschiedenen ihnen obliegenden Berpflichtungen gehörig beforgen zu können, wird es ben Goben einerfeits nothwendig, bann und wann Busammenkunfte ibrer Dingleute. ober doch der Angeseheneren und Mächtigeren unter biesen, zu halten, fei es nun um mit ihnen ber Berathung zu pflegen, oder auch, um ihnen Beifungen zu ertheilen, die vom Goben einseitig erlagen werben wollten; hievon wird indeß erft weiter unten bei anderer Belegenheit gesprochen werben tonnen. Andererfeits aber ift es eine Bewohnheit der Goden, wie anderwarts der Könige, oder in der Zeit nach Islands Unterwerfung unter Norwegen ter lagmenn und syslumenn ber Infel, häufige Rundreifen in ihrem Begirke zu machen, und dabei beffen Zustand zu erforschen, und zu ordnen. Den ein= gelnen Dingleuten lag babei ob, ben Goben auf feiner Reise gehörig au beherbergen und au bewirthen, mas in theuern Jahren oft eine

aus politischen Gründen entgegengesett, Njala, c. 101; bem Uni Gardarsson, weil man ersuhr, daß er die Jusel dem Norwegischen Könige unterwersen wolle, Landnama, IV, c. 4, p. 190. Bemerkenswerth ist ferner, daß auch in Norwegen die Sitte galt, dem Könige bestimmte Abgaben von eingehenden Waaren (landaurar) zu geben, auch wohl, wenn er selbst das Schiff besuchte, ihn sich das eine oder andere Chrengescheuf auswählen zu laßen, wie denn K. Haraldr Grafelldr von einem in solcher Weise erhaltenen Graupelt seinen Beinamen hatte; Heimskr. Haralds S. Graf. c. 7.

<sup>1)</sup> Gragas, Um skipa medferd', c. 3 (II, p. 403 - 4): "Co ift in unferen Gefegen gefagt, baß man Norwegische Waaren nicht theurer taufen burfe, bei ben Schiffen und von ben Fremben, als die 3 Manner fest zusehen beschließen, die hiezu bestimmt werben im Bezirfe einer jeden Gegenb." Der gange Abschnitt findet sich nur in einer, aber der alteren, Saubschriftentlasse.

<sup>2)</sup> Der Ausbruck ist auch ben Norwegischen Quellen geläufig; er könnte indeß bennoch nur ber christlichen Kirchensprache entlehnt sein? Ihre, Gloss. Svio-Goth. h. v. außert sich hierüber nicht.

<sup>3)</sup> So nach bem Agrip Vigastyrs ok Heidarviga S. c. 7 (Islend. S. I, p. 319 - 20); wobei aber freilich zu bebenfen, bag biefes nur ein ans ber Erinnerung gemachter Anszug aus einer vernichteten So. ift.

brückende Last werden konnte, zumal da die mächtigeren Goden regelmäßig nur mit einem sehr bedeutenden Gesolge reisten, für dessen Unsterfunst der Bauer dann ebensogut wie für die des Goden selbst zu sorgen hatte 1). — Daneben hat der Gode aber auch Recht und Pslicht, der einzelnen ihm angehörigen Dingleute als Einzelner und in ihren Privatangelegenheiten sich anzunemen; sie sordern von ihm Unterstüßung mit Rath und That, wo immer sie solcher zu bedürsen glauben, namentlich aber da, wo es gilt, einem mächtigen Gegner gegenüber sich Recht zu verschaffen, und wir sehen in Volge dessen die Goden oft genug in Sachen ihrer Dingleute vor Gericht austresten 2): ja es ist diese gerichtliche Vertretung der Dingleute durch den Goden sogar etwas so Gewöhnliches, daß noch die weit spätere Graugans diesen geradezu als vorzugsweise berusen erklären fann, für seinen abwesenden Dingmann selbst ohne Volmacht rechtsgültigen Vergleich einzugehen<sup>3</sup>). So hat tenn auch der Gode, ganz wie in

<sup>1)</sup> Ljosvetninga S. c. 6: "Gnommndr war machtig und hatte zahlreiche Lente unter sich; er war gewähnt im Frühjahre im Norden in der Umsgegend hernmanziehen und seine Dinglente zu besuchen, über die Regierung des Bezirks (herndsstjorn) zu berathen und die Rechtssachen der Leute zu ordnen, und sie hatten hiedurch großen Nothstand, da sie ohnehin wenig in ihren Hof eingebracht hatten: er ritt aber oft mit 30 Männern, und saß an einem Orte bis zu 6 Nächten, und hatte eben so viele Pferde." Durch klugen Anschlag wird er endlich dahin gebracht, ninder zahlreich begleitet und ninder lange zu gasten; e ben da c. 7.

<sup>2) 3.</sup> B. Eyrbyggia S. c. 31: "Eines Tages ritt borolfr aus nach Helgafell um ben Snorri godi ju treffen; Snorri lud ihn ein, fich eiwas aufguhalten, Thorolf aber antwortet, er branche nicht feine Roft zu egen; barum aber bin ich gefommen, bag ich begehre von bir zu meinem Rechte mir verholfen zu feben; benn ich nenne bich Bezirfehauptling (heradshöfdingi), und halte bich fur verpflichtet benen gu ihrem Rechte gn helfen, bie Unrecht leiben." Snorri, bem bie Cache nicht recht gefallt, laßt fich freilich nur burch ein Beichent zu beren Führung bestimmen. - Laxdala S. c. 10: "Alle Bauern murs ben barüber einig, jum Höskuldr ju geben, und ihm ihre Unbill (burd Hrappr) ju flagen; er ermiberte, fie follten ihm nur anzeigen, wenn ihnen Hrappr Schaben thue, benn er foll mir weber Lente noch Gut entziehen." - Eyrbyggia S. c. 59: "Snorri godi übernam alle Rechtsfachen bes Alfr bes Rleinen gegen Ospakr, und ließ biefen mit allen ben Seinigen am Ding gu borsnes achten." Alf war aber ein Dingmann bes Snorri, ebenba, c. 57. -Heidarvig a S. c. 1 (Islend. S. I, 263) : "Die Cache fommt fofort an Hoskuldr und Eylifr, und biefe fobern Buge fur ihren Dingmann." U. bgl. m. 3) Gragas bingskapa battr, c. 55 (I, 140): "Der Bobe mag

ben übrigen Nordischen Reichen ber König, Anspruch auf ben Bezug berjenigen Erbschaften, für welche ein ordentlicher Erbe nicht vorzliegt, und er stellt die Klage wegen Todtschlags, wenn ein ordentslicher Blutkläger nicht vorhanden ober doch nicht zur Stelle ist 1); nicht nur in dem Falle, da es sich um den an einem Fremden bezangenen Todschlag handelt, tritt dieses Klagerecht des Goden ein, sondern auch dann, wenn die That etwa am Ding begangen wurde, und demnach sogleich geklagt werden soll, während doch die näheren Berwandten des Erschlagenen oder schwer Berlehten abwesend sind 2).

Auf der andern Seite hat nun aber der Gode auch das Necht zu fordern, daß seine Angehörigen ihm in allen und jeden Beziehungen gehorsam und hülfreich sich erzeigen; er kann dieselben namentlich zum Schutze der Dingversammlung gegen zu befürchtende Ruhestösrungen aufbieten<sup>3</sup>), oder zu seiner eigenen Begleitung zu Gericht, oder auch außergerichtlichem Rechtsschutze<sup>4</sup>); noch die Graugans gestattet dem Goden, an seine Dingleute die förmliche Aufsorderung zur Begleitung zum Allding zu erlaßen, und bestimmt, daß in solchem

für seinen Drittelsmann vergleichsweise einen Armen, ober Nahrungskoften, ober was soust vergleichsweise zuzusichern ift, zusichern, so billig er fann, wenn er anders ben Auspruch für begründet halt."

<sup>1)</sup> Aussührliche Bestimmungen hierüber siehe Gragas, Arfa þattr c. 6 und Vigsloði c. 37.

<sup>2)</sup> Gragas, Vigstoti c. 52 (II, 92-3) und c. 65 (II, 106-7).

<sup>3)</sup> Eyrbyggta S. c. 9: Und ba horsteinn horskabitr bessen gewahr wurde, wollte er nicht, daß sie die Dingstätte verunreinigten, welche sein Bater porolfr vor allen andern Orten seines Landbesitzes ausgezeichnet hatte; er sorberte seine Freunde zu sich, und schieste sich au, mit Kampf die Dingstätte zu vertheidigen, wenn sie diese vernureinigen wollten. Zu diesem Ende sammelten sich um ihn horgeier, des Getrödr Sohn von Eyri, und aus dem Alstassördr porsinnr und dessen Sohn horbrandr, porolfr Bägisotr, und viele audere Dingleute und Freunde Thorsteins."

<sup>4) 3.</sup> B. Hrafnkets S. Freysgoda; p. 11: "Grafnfel fandte ba über die Berge in den Jökulsdalt, und rief Leute auf; mit 70 Männern ritt er aus seiner hingha;" es handelt sich aber um einen Ritt zum Ding. Ebenda, p. 28: "Und da er heim fommt, schieft Sam nach seinen Dingleuten, ste sollten des nächsten Tags vor dagmal (d. h. etwa 9 Uhr früh) fommen; da wollte er oftwarts über die heide ziehen: mag dann aus unserer Vahrt werden was da will;" es handelt sich aber um einen Jug gegen hrasufel der des Sam Bruder ersschlagen hat. U. bgl. m.

Falle mindestens der neunte Theil der Dingleute erscheinen müße 1). Dabei haben sich die Dingleute auf Berlangen des Goden bei der Dingsahrt zu diesem zu halten, sowie sie umgekehrt dieser am Ding in seine Bude aufzunemen hat 2); theils der Bedarf vieler Dingseute, soserne der Gode zu zahlreichen Functionen am Ding solche zu verzwenden hat, theils aber, und wohl hauptsächlich, die Nothwendigseit, auf der Dingsahrt wie am Ding selbst vorkommenden Falls zu gewaltsamem Einschreiten gerüstet zu sein 3), und das Bestreben, den Glanz der eigenen Erscheinung durch eine zahlreiche Umgebung erzhöht zu sehen, hatte zur Folge, daß die mächtigeren Goden immer mit großer und wohl gerüsteter Begleitung zum Ding zu reiten pstegten: ein besonders hochsahrender Mann ließ dabei allenfalls sogar, was sonst als Borrecht der Könige und Jarle galt, ein eigenes Banner vor sich hertragen 4); aber freilich scheint dergleichen keineswegs gerne

<sup>1)</sup> Gragas, hingskapa hattr, c. 39 (I, 116): "Der Gobe fanu, wenn er will, am varbing die bingbrekka (b. h. den Hügel, von dem aus alle öffentlichen Anfundigungen erfolgen) betreten, und sich darüber Zeugen benennen, daß er alle am Ding anwesenden Leute seines Drittels auffordere, mit ihm zum albing zu gehen, und sie mögen dann unter sich loosen oder sonft einig werden; jeder neunte von seinen zum Dingbesuch verpflichteten Dingleuten muß aber ziehen."

<sup>2)</sup> Chenba c. 4 (I, 24 n. 26).

<sup>3)</sup> Auf ben ersteren Punkt legt bie Grangans wiederholt Gewicht; ber zweite erhalt namentlich ans ben Sagen bie nothige Beleuchtung. Diese zeigen, wie am Ding sowohl als außer besselben jeber Schritt in einem zwischen nachetigen Mannern geführten Streite regelmäßig gewaltsam bestritten und erkampft wurde.

<sup>4)</sup> Bandamanna S. p. 11, (bei Björn Marcusson, angef. D.): "Da sitest bu, Jarnskeggi, und es sehlt bir nicht an Hochmuth, um in der Sache ben Schiedsspruch zu thun, und würde dir nicht leid sein, wenn dieser Handel dir unterstellt würde; so groß war dein Hochmuth, daß du am Vösluhing eine Fahne vor dir hertragen ließest, wie vor einem Könige: bennoch aber sollst du nicht in dieser Rechtssache König sein, und ich verwerse dich," — so spricht zu einem Nordisläudischen Goben sein Gegner Ofeigr. Bezüglich Norwegens mag noch an eine früher p. 13, not. erwähnte Stelle der Snorra Edda, p. 456 erinnert werden; dazu Hirdskra, c. 13: "Der Herzog (hertoghe) darf eine Fahne vor sich haben, wohin er auch im Lande reitet oder rudert, außer allein wenn der König anwesend ist: "Bon kande reitet oder rudert, außer allein wenn der König anwesend ist." Bon keinem britten Bürdenträger wird Aenliches gesagt. Manche Einwanderer scheinen ihre Kahne schon nach Island mit herüber ges

gesehen worden zu sein. In der Sturlungazeit namentlich, d. h. dem Ende des 12 ten und Anfang des 13 ten Ihdts, sind massenhafte Ausgebote der Dingleute durch die Goden sehr häusig, und zwar nicht blos zur Begleitung bei der Dingsahrt, sondern auch sonst, zur Aussführung der Privatkämpse, zu denen der Ehrgeiz und das Streben nach der Oberherrschaft die Goden aus mächtigeren Häusern trieb 1); in der älteren, einfacheren Zeit, mit welcher wir es hier allein zu thun haben, sind natürlich die Verhältnisse kleiner, und kann darum von so großen Schaaren von Begleitern an und für sich schon keine Rede sein.

Man sieht, die Gewalt bes Goden ift bem Bringipe nach eine außerft ansgedehnte, und erstreckt sich geradezu auf alle und jede Bweige ber öffentlichen Thätigfeit; im Einzelnen freilich find bie Brangen ber Berrichaft bes Goden einerfeits, ber Unterwürfigkeit feiner Dingleute andererfeits teineswegs genau beftimmt, - bie fonftige Macht, die Gemuthsbeschaffenheit, überhaupt die personliche Beltung bes einzelnen Mannes bei ben Seinigen, behnen feinen Ginfluß bald unendlich weit aus, bald lagen sie biesen wieder auf ein engstes Maß zurudführen, und fast völlig verschwinden. Mächtige und babei übermuthige Goden, wie etwa den porbjörn im Isafjördr, ben Hrafnkell im Oftlande 2), u. dgl., sehen wir daher bis an die außersten Schranken ber Willfürlichkeit vorgeben, aber freilich thut fich bann auch wohl endlich ein muthvoller Gegner auf, ber burch eigene Tuchtigfeit, oder auch wohl burch ben Schut, welchen er bei anderen machtigen Sauptlingen findet, ben übermuthigen Bewalt= haber fturgt. Andererfeits aber feben wir auch wieder die bjostusynir, felbst Goben, bem Sam, ber eben mit ihrer Sulfe auf Brafntels

bracht zu haben, wie uns benn ein gewisser porfinnr als merkismadr, b. h. Fahnenträger, bes porolfr, bes Skallagrimr Sohn genannt wird (Landnama, II, c. 4, p. 60), und boch war Stallagrims Bater, Kveldulfr, nur Lehnsmann gewesen, wenn anch bes ebelsten Geschlechts (Eigla, c. 1, p. 1—2); nach anderen Berichten freilich ein hersir (Gunnlaugs Ormstungu S. c. 1).

<sup>1)</sup> Ju jener Zeit wird, was früher nicht leicht vorkonunt, die gauze Dingsmannschaft zu dauernden Kämpfen aufgeboten, und fiehen fich sortan oft mehrere Hunderte Bewaffneter im Kampfe gegenüber; für das meuschenarme Land unsgehenere Ziffern!

<sup>2)</sup> Ueber ihre Geschichte siehe bie Issirdinga S. (bei Björn Marcusson, ang. Ort) und Hrasnkels S. Freysgoda,

Rosten ein Godord gewonnen hat, den schönen Rath geben, er solle sich seinen Dingleuten freundlich, freigebig und hülfreich zu erweisen suchen, dann werde er auf deren eifrigste Unterstützung, wo immer er deren bedürsen werde, mit Sicherheit zählen können 1), und in der That kennt der Einfluß eines Goden, der sich den Seinigen zu klusgem Rath und kräftiger That sederzeit bereit und befähigt zeigt, kaum irgend eine Schranke 2).

Wir haben nun im Bisherigen gesucht, die Bewalt ber Goben in ihrer Ausbehnung festzustellen; es bleibt nunmehr aber noch übrig. daß auch die Frage nach der inneren Beschaffenheit der Bürde an sich, nach der Ratur des Rechtes, welches bem einzelnen Goben auf fein Godord überhaupt zusteht, noch in Betracht gezogen werbe. Sier ift aber freilich wohl zu bemerken, daß die Nachrichten über die fpateren Zeiten hier nicht mit gleicher Sicherheit wie im Bisherigen auf bie früheren zurückbezogen werben burfen; es wird bemnach, ba über Die Urzeiten und nur fehr burftige Runde überliefert ift, junachst nur das Bild der späteren Zustände gegeben werden können, wobei fich bann seinerzeit entscheiben wirb, wieferne wir biefes fur ein ursprungliches halten durfen, oder nicht. - Wir feben aber fpater die Godenwurde durchaus als eine reale, nicht irgendwie perfonliche bezeichnet; biefelbe fann wie jedes andere Bermögensftud veräußert werden, und geht wie das übrige Out im Erbgange aus einer Sand in die andere über. Sehr häufig sehen wir in den Sagen Godorde auch wirklich

<sup>1)</sup> Hrafnkels S. Freysgoda, p. 23—4: "Die Sohne bes pjosti riethen ihm, er folle freundlich, mild mit seinem Gute, und nuthar seinen Leuten sich erweisen, als ein Gelser eines Jeden, der der halfe bedürse: und dann sind sie (sagten Zeue) feine Manner, wenn sie dir nicht rüftige Volge thun, wo immer du ihrer bedarfft. Wir rathen dir dieß aber, weil wir wunsschen, daß dir Alles gut gehe; denn du scheinst nus ein tüchtiger Mann."

<sup>2)</sup> Ans dieser Unbegränztheit der Gewalt des Goben erklärt sich benn auch, daß unter mehreren Brüdern recht wohl der Eine das godord erben, und densnoch der Andere mehr Ausehen in der Segend genießen kann; so erbt, Vatns-däla, c. 27. porir das Godord, porsteinn den Hof des Baters, dennoch aber tritt der Letztere nicht nur überall als das anerkannte Familienoberhaupt auf, sondern er wird auch als der höfdingi über die gauze Gegend bezeichnet, und ihm halten sich selbst Fremde verpflichtet, zuerst ihre Nachrichten mitzutheilen, eben da, c. 31. Das persönliche Gewicht des porsteinn läßt ihn eben seinen Bruder, und durch diesen die Dingteute regieren; das Godord ersscheint ihm vermittelst seines Bruders unterthau.

verkauft, verschenkt, lestwillig vermacht, oder bei Vergleichsverhands lungen an den vorletten Theil übergeben, wie etwa sonst diesem ein Sühngeld gezahlt wird 1); die Graugans selbst thut gelegentlich dieser verschiedenen Arten der Beräußerung und des Erwerbs Erwähnung 2).

<sup>1)</sup> Co feben wir g. B. bas borsnesinga godord fich Jahrhunderte lang in ber Rachfommenichaft bes erften Stiftere, borolfr Mostrarskegg, vererben; bas Vatnsdäla godord bleibt ebenfalls geraume Beit beim Saufe bes alten Ingimundr; bas von borsteinn Ingolfsson begründete Godord ift noch jur Beit ber Abfagung bes Grundtertes ber Landnama im Befige feiner Nachfom= men, u. bgl. m. Bgl. im Hebrigen g. B. Vatnsdäla, S. c. 27: "Da wurde bie Berlagenicaft zur Theilung gebracht; es erhielt Hogni bas Schiff Stigandi, benn er war ein Raufmann, borir Hafursbio bas Gobord, aber Jökull ben Aettartangi (ein foftbares Schwerdt) ;" ber vierte Bruber, borsteinn, hat ale bas nunmehrige Familienhanpt ben Sof bes Batere fammt bem bagn gehörigen Lande im Boraus genommen. - Gunnlaugs Ormstungu S. c. 5, p. 78: "Da fprach Illugi: mein Berwaudter (b. b. in biefem Falle Cohn) Gunnlaugr fagte mir, er habe bei bir fur fich um beine Tochter Helga geworben, und ich mochte unn wiffen, wie es mit ber Sache geben wird; bu feunft fein Befchlecht und feine Bermogeneverhaltniffe, ich meinerfeite werbe auch weber But noch Gobord fparen, wenn baburch bie Cache geforbert merben fann." - Njala, c. 98: "Njall suchte um ein mannaforrad fur Hoskulldr, es wollte aber niemand fein godord verfaufen." - Bandamanna S. p. 2: "Gines ichien ben Leuten noch gn fehlen, bamit feine Stellnug jum hochften Ansehen gelange, bag er nämlich fein Gobord hatte; es mar aber bamale fehr üblich, Goborbe nen zu begründen, ober auch zu faufen, und fo that er benn auch." Rach ber Laxdala S. c. 72 bietet Snorri feinem Schwiegerfohne Bolli, ale biefer auf Reifen geben zu wollen erklart, an, ihm in 38= land felbst einen Sof und ein mannaforrad gu verschaffen, bamit er hier in Anfehen leben fonne; bei herannahendem Tode erklart fodann fpater berfelbe Snorri in Gegenwart feiner Bermanbten und Befreundeten eben biefem Bolli: nes ift mein Bille, bag bu nach meinem Tobe biefen meinen Sof und mein mannaforrad übernimmft, benn ich goune bir bie Auszeichnung nicht minber als meinen Cohnen, und überbieß ift ber von meinen Gohnen, ben ich fur ben tuchtigften unter ihnen halte, jest anger Lands, nämlich Haldorr;" ebenba, c. 78. - Im Bergleichewege erhalt Samr bas Gobord bes Hrafnkell, und im Bergleichewege muß er es biefem fpater wieder gurudgeben, Hrafukels S. Freysgoda, p. 21 und p. 28-9. Aenliches in ungahligen anderen Fällen.

<sup>2)</sup> Gragas, pingskapa pattr, c. 50 (I, 136): "Wenn Jemand in anderer als der nun augegebenen Beise einen Bergleichsspruch thut, welchem boch bestimmte Bedingungen voraus vorgezeichnet sind, gleichviel ob er Friedenssstrase (sech) ausspricht, ober Abtretung von Land ober einem Gobord, ober dem einen Theile bestimmte Kostbarteiten des andern zuspricht, so soll man dieß für ungeschen halten." — ebenda, c. 61 (1, 166): "Benn Jemand ein Gobord gesauft ober geschentt erhalten hat, so soll dieses vererbt werden."

Die Sturlunga Saga giebt uns fogar einen Anhaltspunft, von bem aus der ungefähre Breis eines Godordes fich bestimmen läßt 1); bei einem Bergleiche über mehrere, wie es fcheint, 2 ftreitige Godorde wird nämlich bem einen Streittheile bie Wahl gelagen, entweder 50 Hunderte (nach andern Ses. 100 Hunderte; alfo etwa 125 ober 150 Mark Silbers?) ju gablen und bafür die Godorde zu besithen, ober aber von allem Anspruche auf diese zurückzutreten, und es wird bas Erstere gewählt. Aber freilich bezieht sich biefe Angabe auf eine fehr fpate Zeit, und hat baber, ba die Gelb- und Sachwerthe mabrend der nabezu 400 jährigen Dauer der Jolandischen Republik sich fehr veranderten, für bie altere Zeit feinen Werth, und überdieß mußte wohl auch abgesehen hievon bei ber Bestimmung bes Breifes für ein einzelnes Godord auf bessen Beschaffenheit viel ankommen: wenn einmal bei der Beränferung eines Godordes ausdrücklich ber= vorgehoben wird, daß dasselbe eine große Bahl von Dingleuten um= faße, und auch sonft wohl eingerichtet sei 2), so ift damit bereits ent= schieden genug auf eine Ungleichheit hingewiesen, die in biefer Beziehung unter ben Godorden bestand, und bie auf die Bestimmung ibred Breises nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Uebrigens wird bas Bodord, seines höheren Werthes sowie feiner Danerhaftigfeit wegen, überall dem liegenden Gute gleichgeftellt, wo immer biefes dem beweglichen Gute gegenüber eigenthümlich behandelt wird; so ift die Beräußerung von Godorden wie die von Grundeigenthum im Interesse der erbberechtigten Verwandtschaft Demjenigen unterfagt, der fein 80 tes Jahr bereits überschritten hat3), bei ber Berangerung eines Go-

<sup>1)</sup> Sturlung a S. VII, c. 51 (III, p. 104): "Diefe Sache wurde au das albing gebracht, und beibe Theile vereinigten sich auf ben Schiebspruch bes bordr kakali. pordr sprach bahin, daß die Sohne des borarinn wählen sollten, ob sie lieber 50 (al 100) Innberte bem Sämundr zahlen und bafür die Godorde zu eigen haben wollten, wobei die Bürgen der Bezahlung (handsalamenn) gestellt sein müßten, ehe man aus Fljotshlid wegreite. Sie wählten die Godorde lieber zu haben, die Bürgen aber wurden nicht gestellt, und so sprach Sämund die Godorde au." Aus dem Vorhergehenden läßt sich, aber freilich auch nicht mit Sicherheit, entnemen, daß der Godord wohl zwei waren.

<sup>2)</sup> Sturtung a S. III, c. 12 (I, p. 138): "Da scheuften sie ihm bas Fljotamanna godord (b. h. bas Gobord berer von Fljot, einer Gegend in Nordisland); es war bieses aber sowohl zahlreich als auch soust wohl eingerichtet (pat var bädi fiolmennt ok velskipat)."

<sup>3)</sup> Gragas, Arfa pattr, c. 18 (I, 224): "ein 80 jähriger ober

borbes mußen, wie bei der eines größeren Grundstückes ober eines Seefchiffes, Zeugen beigezogen werben, wie es scheint, bei Bermeidung ber Nichtigfeit bes Gefchäftes 1), - wie bas Land, fo braucht auch bas Godord bes Mündels bei ber Uebername ber Vormundschaft einer Schätzung nicht unterstellt zu werben, ba Beibes feiner Zeit in natura, nicht wie bewegliches Gut nur bem Geldwerthe nach muß zurücker= stattet werden 2). Durch alle biefe Borschriften ift die Auffagung bes Godorbes als eines Gegenstandes von Bermögensrechten boch wohl genügend festgestellt, befrembend mag es bemnach erscheinen, wenn es im Rriftenrechte gelegentlich ber Bestimmungen über ben Behnt heißt: "Wenn Jemand ein Godord hat, fo ift Diefes zur Berzehntung nicht mitanzuschlagen: bas ift Macht, aber fein Bermögen3)", - es er= klart sich aber dieser Ausspruch leicht, wenn man bedenkt, daß bei ber Berzehntung vernünftigerweise nur in Anschlag gebracht werden könnte, was einen Ertrag abwarf ober boch abwerfen konnte; dieß aber war beim Godorde nicht ber Kall, bas im Gegentheil selbst pecuniare Opfer forberte 4), und fo mag benn allerdings nach biefer Seite

noch älterer Mann foll weber Land noch Gobord feinem Erben burch Beraußerung entfremben, es fei benn, daß er es Schulden halber nicht behalten moge." Die ältere So. hat Diefelben Worte ebenda, c. 11 (1, 201, not 2).

<sup>1)</sup> Gragas, Um skipa med ferd c. 4 (II, 406): "Alle Berträge find auch ohne Beiziehung von Zeugen gültig, bis auf viere: wenn Semand Land tauft, ober ein Gobord, ober ein Seefchiff, ober eine Fran sich verloben läßt." Ueber die Ungültigfeit des Bertrages siehe auch schon Laxdüla S. c. 47, wo Kjartan sagt: "Das neune ich nicht einen Landfauf, wenn nicht Bengen beigezogen sind," und darauf hin den porarinn nöthigt, sein Land trot eines mit Bolli schon geschloßenen, aber freilich wegen zu geringer Zahl der Anwesenden nicht unter gehöriger Beiziehung von Zeugen geschloßenen, Bertrages an ihn zu versausen.

<sup>2)</sup> Gragas, Arfa pattr, c. 9 (1, 194): "Sie follen alles bas Gut Schäften lagen, welches bem Mündel anerstirbt, außer Land und Gobord, wo folches ba ift."

<sup>3)</sup> Kristinrettr hlnn gamli, c. 36, (ed. Thorkelin, p. 142): velldi er þat, enn egi fe.

<sup>4)</sup> Wenn Dahlmann, II, 269 in biefem Ansspruche ein Zeugniß sieht, daß bie Zehntanflage von ben Goben partheilsch und mit Bedrückung bes geringeren Bolkes erfolgt fei, so ist diese Ansicht entschieden falsch. Wohl bezogen die Goben einige Gefälle, — ben hottollr, später das pingkararkaup, b. h. eine Abgabe der zum Besuch des Dings verpstichteten, aber nicht erscheiznenden Bauern, einige Sporteln aus dem eingezogenen Vermögen eines Geächteten oder Landesverwiesenen, Zölle von fremden Schiffen, Erbe und Todt

hin zwischen bem Godorde und eigentlichen Bermögensgegenständen unterschieben werben. - Durch biefe vermogendrechtliche Behandlung ber Godenwürde ift nun freilich mehrfach bie Möglichkeit gegeben, daß dieselbe getheilt, ober auch in Sande gebracht wird, bie boch zu ihrer wirklichen Ansübung nicht geeigenschaftet find; man hilft fich aber in solden Fällen nicht etwa burch bas Aufgeben ber privat= rechtlichen Auffaßung ber Gewalt, sondern badurch, bag man, unter Belagung der Burbe felbst in der Sand ber privatrechtlich zu berfelben Berufenen, beren Andubung einer hiezu geeigenschafteten Verson überträgt. So kann namentlich, burch ben Erbgang ober fonft, ein Godord zwar in die hand mehrerer Theilnehmer kommen, wofür die Hrafnkels S., Eyrbyggia S., bie Landnama, für spätere Beiten die Sturlunga S. u. f. w. jahlreiche Beispiele gewähren, wie benn auch die Graugans an vielen Stellen die Betheiltheit ber Burbe gerabezu als möglich und häufig voraussett; babei scheinen, in ber alteren Zeit wenigstens, die Dinglente unter die verschiedenen Theilhaber geradezu getheilt worden zu fein, sowie die Koften ber Burbe von ihnen gemeinsam getragen werden mußten 1), baneben aber fteht bie

fclagebuße eines ohne Erben in Island verftorbenen ober erschlagenen Fremben, fpater auch bie saudagvod, b. b. eine Abgabe an Schafen, - biefe aber founten ben Roffen gegenüber, welche bie gehörige Behanptung ber Burbe machte, nicht in Betracht tommen; Die reichlichfte Ginname, ber hoftolle, fpater bas bingfararkaup, murbe burch bie Reisefoffen, welche ben Ding jum reifenben Angehörigen zu gahlen waren, und bie Roften ihrer Bewirthung bafelbft, früher ber Opfer, gewiß minbestens verschlungen. Roch in ber Sturlungazeit, ba boch bie Stellung ber Sauptlinge eine viel gewaltigere geworben mar als früher, feben fich bie Bauern einmal im Fall, bie Unterwerfung unter einen Sauptling abzulehnen, weil er mit leeren Sanden fommend, ihnen zuviel Roften machen werbe, als ihnen entgegnet wird, bie Leute ihrer Begend feien ja boch wohl von Alters ber im Stande, ihren Borfteber zu erhalten, entschließen fie fich gur Unterwerfung, übernemen aber auch gleich von vornherein eine Abgabe an Schafen, um Jenem feinen Unterhalt gn beschaffen; Sturlunga S. IX. c. 36 (III, p. 258). In einem anberen Falle geben bie Bauern bem Gizurr, ber boch bereits als Jarl bes Konigs von Norwegen zu ihnen fommt, Bei= fteuern, um einen Sof zu erwerben ober herzurichten; ebenba, X, c. 2 (III, p. 290). Man fieht, wo folche freiwillige Beiftenern nothwendig und gegeben werben, niugen bie Erträgniffe ber Burbe felbft ziemlich burftig gewesen sein, wenigstens im Bergleich zu ben burch fie veranlagten Roften !

<sup>1)</sup> vgl. 3. B. Landnama, I, c. 21, p. 53: "Deun bie aus bem Geitland hatten mit Tungu-Oddr ben Tempel ju gleichen Galften zu erhalten;" noch beutlicher Eyrbyggia S. c. 10: "Da gab er feinen Schiebspruch weiter ba-

Regel, daß, wenigstens für die Funktionen, welche einheitliches Handeln absolut fordern und eine Theilung in keiner Weise zulaßen, unter den Mitberechtigten die Führung der Würde von Jahr zu Jahr wechsseln solle 1). Wie hier der einzelne Theilhaber an einem Godorde zusgleich als Vertreter seiner Mitberechtigten erscheint, so wird eine änsliche Vertretung auch dann nöthig, wenn etwa, durch den Erbgang oder sonst, ein Godord in die Hand eines Weibes oder Kindes kommt. Einem 12 jährigen Knaben gestattet die Graugans bereits, wenn nur die Dingleute einwilligen, das Godord selbst zu führen?); für den noch Jüngeren tritt der Vormund ein, während Weiber, welche unter keiner Vorausssehung die Würde selbst zu führen berechtigt sind 3), ihren Vertreter in der Amtsssührung sich selbst wählen mögen 4). In älterer Zeit hatte man, im Falle eines unmündigen Knaben wenigs

hin ab, daß, damit volle Ansfohnung und Freundschaft fortan nuter ihnen bestehe, porgrimr Kjallaksson ben Tempel zur Sälfte erhalten, ben halben Tempelzoll nemen, und die Gälfte der Dinglente bekommen, bafür aber ben porsteinn fortan in allen Sachen unterftühen folle," u. [ w.

<sup>1)</sup> Gragas, hingskapa hattr, c. 61 (I, 165): "Wenn ihrer zwei ein Gobord gusammen haben, so foll berselbe jedesmal die 3 Dinge hins burch, varping, albing und leib, die Burde ansüben (med fura). Bechseln sollen sie aber, wenn die leib gehegt worden ist; die leib ist aber gehegt, wenn die Borträge beendigt sind. Auch am Ding mag man das Godord übertragen, wenn die Gerichte gehegt worden sind." Die brei ächten Dinge bezeichnen offens bar das ganze Sahr, wiewohl sie sämmtlich in die begere Jahredzeit fallen; über die einzelnen genannten Dinge vgl. allenfalls Dahlmann, 11, 208—26.

<sup>2)</sup> Gragas, pingkapa hattr, c. 61 (1, 166): "Nun firbt er, und hinterläßt einen 12jährigen Sohn, so mag bieser bas Gobord ansüben, (med fara), wenn es bie Lente wollen." Das Cintreten bes Bormundes ift im Uebrigen barans zu entnemen, baß die Bestimmung, wonach bes Munbels Gobord wie sein Land keiner Schägung bedarf, keinen Sinn hatte, wenn jenes nicht in die Gewalt bes Bormundes lame.

<sup>3)</sup> Thatsächlich freilich mochten Beiber oft genng im Godorde die Herteschaft führen; so heißt es von der porbjörg, der Fran des Goden Vermunder, in der Fostbrädra S. c. 1 (ed. Kopenhagen 1822, p. 3): "So oft Vermundr nicht daheim war, regierte sie den Bezirf und die Lente," was die Greila, c. 54 (bei Björn Markussen, ang. Ort, p. 128) noch bestimmter dahin ansgiebt: "Sie hatte die Bezirfsregierung (heradsstjorn) und verfügte in allen Sachen, wenn Vermundr nicht daheim war." In der That zeigt die sofort von beiden Sagen übereinstimmend erzählte Begebenheit, daß Thorbjörg flng zu versahren, und ihr Ansehen energisch zu behanpten verstand.

<sup>4)</sup> Gragas, ang. Ort, p. 166: "Ift aber eine Fran Erbe, fo foll fie bas Gobord einem ber Manner übertragen, welche zu bemfelben Drittel gehören."

stens, den einstweiligen Verwalter der Würde von den Dingleuten selbst wählen laßen<sup>1</sup>); nach der Graugans kommt es dagegen zu einer derartigen Wahl nur noch in dem Falle, da der zur Erbfolge in das Godord berusene Verwandte nicht am Plaze, oder auch in dem weiteren, da ein solcher überhanpt nicht vorhanden ist, immer also, wie es scheint, nur zu einer provisorischen Anshisse, oder für den äußersten Nothsall<sup>2</sup>). Man sieht übrigens, wie in allen diesen Fällen das Recht die privatrechtliche Aufsaßung des Rechts auf die Godenwürde mit den Ansorderungen, welche deren öffentliche Natur mit sich brachte, auszugleichen suchte; durch eine Stellvertretung, wie sie auch sonst vorgeschrieben war, wenn ein Gode schwer erkrankte<sup>3</sup>), ausser Lands gieng<sup>4</sup>), oder bei dem Dingmanne eines anderen Goden sein Domizil wählte<sup>5</sup>), überdies aber auch sonst vorsommen konnte,

<sup>1)</sup> Vatns däla S. c. 41: "Denn bas galt damals als Gefet, daß, während die Erben unmändig waren, berjenige das Godord verwalten follte, (vardveita; der technische Ansbruck für die Berwaltung fremden Gutes), der hiezu am Besten geschickt schiene; " das folgende Kapitel erzählt dann, wie in einem bestimmten Falle, da man auf der Zusammenkunft nicht einig werden fonnte, das Loos unter 2 Bewerbern entscheiden sollte. In bemerken ist aber, daß jene Borschrift ansbrücklich als eine ältere, also nicht mehr geltende, sich bezeichnet.

<sup>2)</sup> Gragas, hingskapa hattr, c. 61 (I, 166-7): "Stirbt ber Gobe vor bem einmanudr (b. h. letten Bintermonate), so sollen bie Leute eine Bersammlung halten und loosen, wer das Godord führen solle; Krenze sollen sie schneiben, und auf allen Begen aussahren laßen (nämlich als eilige Labungszeichen). Stirbt er aber nach dem einmanudr, so sollen sie eine Boche vor den übrigen Leuten zum Frühlingsbing kommen, und dort loosen, wer das Godord führen solle. Stirbt er kurz vor dem albing, oder auf der Dingsahrt selbst, so soll der nächste am albing anwesende Berwande das Godord führen; ist fein solcher vorhanden, so sollen die Theilnehmer an demselben Gerichte."

<sup>3)</sup> eb en ba, p. 166: "Ift ber Gobe frant, fo foll er bie Fuhrung bes Goborbes einem Anderen übertragen."

<sup>4)</sup> eben ba, p. 165: "Will ein Gobe außer Lands gehen, so foll er am Frühlingsbing anzeigen, wer sein Gobord zu führen habe. Geht er ben Monat nach Oftern ans seinem Landesviertel, so soll er vorher an der Gemeindeversfammlung (a samqvamo) ausagen, wer inzwischen sein Gobord zu führen habe." Bgl. auch schon Hrasnkels S. Freysgoda p. 14.

<sup>5)</sup> ebenda, c. 58, p. 160: "Benn ein Gode bei einem Bauern seine Bohnung ninnnt, der nicht sein Dingmann ist, so bußt er hiefür mit 3 Mark und dem Berluste seines Godorbs, salls er dieses selbst führte;" Cod. A. hat dieselbe Stelle Kaupa Balkr, c. 64 (I, 478). — pingsk. p. c. 61,

wenn der Gode die Borname eines einzelnen Actes, z. B. die Anzeige der Anname eines neuen Dingmaunes 1), oder auch die Führung der Würde überhaupt 2), einem Bevollmächtigten übertragen wollte, mußte hier für die gehörige Ausübung der Würde geforgt werden, während diese selbst in der Hand bes zur Ausübung unfähigen Bestigers nach wie vor verblieb. Für die Führung der Würde, gleichwiel, ob kraft eigenen Rechts oder in Vertretung eines Andern, mochte nun diese letztere nothwendig oder freiwillig angeordnet sein, galt das bei gleichmäßig der Ausdruck: at sara med godord, oder auch, wenn es sich um deren Führung am Ding handelt, at rida med godord til pingis.

Bie sich bereits in bieser Scheidung zwischen dem Rechte an dem Godorde und seiner wirklichen Kührung der öffentliche Charafter der Würde selbst im Gegensaße zu dem privatrechtlichen Anspruche auf dieselbe geltend macht, so tritt die gleiche Berücksichtigung jener ersteren Seite auch noch in anderen Beziehungen dentlich genug hers vor. So ist in der Grangans auf die Versäumung der einen oder anderen dem Goden obliegenden Antspflicht sehr häusig, meist neben der gewöhnlichen Buße von 3 Mark, der Verlust des Godordes gessetzt in allen Fällen serner, in welchen ein Gode geächtet oder des Landes verwiesen wird, wird zugleich mit allem übrigen Vermögen desselben auch sein Godord eingezogen; wenn die lehtere Vorschrift aus der vermögensrechtlichen Auffaßung des Rechts auf die Godenswürde sich noch erklären läßt, so ist in der ersteren der Einfluß der öffentlichen Seite derselben nicht wohl zu verkennen. Beidemale wird

<sup>(1, 166): &</sup>quot;Rimmt ber Gobe (ber an bem Gobord eines Anbern Theil hat) feine Wohnung bei bem Angehörigen eines anbern Goben, fo foll bie Führung ber Burbe fo lauge er bort ift ihm nicht gufteben."

<sup>1) 3.</sup> B. Gragas, pingskapa battr, c. 58 (I, 159): "Benn ein anderer Maun, als der Besiger, das Godord führt, und dieser will einen Aubern, dem doch der Gode selbst die Ausname in seinen Dingverband zugessagt hat, nicht ausnemen, so mag berselbe doch da ins Ding gehen, und geshört er zu diesem."

<sup>2)</sup> Die Sagen berichten gahlreiche Falle, ba Goben, namentlich wenn fie aus irgend welchem Grunde ben Besuch bes Dings zu vermeiben wünschten, einen Bertreter an ihrer Stelle absanbten, ber bann vollsommen und nach allen Seiten ihr Amt zu üben hatte; nur muß dieser Bertreter, wie schon aus meheren ber oben angeführten Stellen hervorgeht, immer ein Dingmann bes bestreffenden Goben fein.

babei die Bürde übrigens nicht etwa blos der schuldigen Berson selbst abgesprochen, sondern dieselbe geht zugleich auch der ganzen erbberechtigten Berwandtschaft verloren; ben Dingmannern fällt bas erledigte Godord zu, und fie follen, naturlich, nur wenn fie fich nicht anderweitig über beffen Befit einigen, basselbe unter fich ansloofen 1): wenn baneben bemerkt wird, daß bei ber Bermogendeiuziehung bas Godord mit abgeschätt, und bemnach beffen Werth mit zur Befriedigung der Gläubiger u. f. w. verwendet werden foll2), fo hat dieß wohl nur den Sinn, daß die unentgestliche Berloofung unterbleiben, und statt bessen ber Zuschlag an einen ber Dingleute um ben Schätzungswerth eintreten folle. - Ferner, und es ift bieß ein Bunkt, ber nicht entschieden genug hervorgehoben werden fann, steht jedem einzelnen Dingmanne, wenigstens in fpaterer Beit, das Recht au, jeden Angenblick nach freiem Ermegen ans feinem bisberigen Godorde auszutreten, und an einen andern Goden fich anzuschließen 3); wenn bemnach zwar bas Godord nach bem Obigen völlig frei vererblich und veräußerlich war, wie jedes andere Bermögensstud, und nur gang ausnamsweise in einigen wenigen Fallen bie Dingleute in beffen Besehung und Führung einzugreifen hatten, so lag boch in jener Freiheit des Ausscheidens aus dem Godorde, wenn nur eine hinreichend große Angahl von Dingleuten gegen einen neu eintretenden Goden entschiedene Abneigung bezeigte, geradezu ein Mittel, einem Solchen die Uebername ber Bürde unmöglich zu machen: damit war die Freiheit bes Volls rechtlich gegen allzugroßen Druck von Seiten

<sup>1)</sup> Gragas, pingskapa b. c. 61 (1, 166): "Die Dritteleseute ers werben immer bas Gobord, sowie ber Gobe gebüßt und feines Gobords vers luftig wird; fie follen es unter fich ausloofen."

<sup>2)</sup> ebenba: "Wird ber Gobe aber geachtet ober bes Laubes verwiesen, so gehört bas Gobord ben Drittelslenten, es foll aber am feransdomr geschätt werben," b. h. an bem Gerichte, an bem die Bereinigung bes zu consiscirenden Bermögens zu geschehen hat.

<sup>3)</sup> Gragas, pingskapa p. c. 60 (I, 164): "Wenn ein Mann seinen Austritt ans dem Dingverbande eines Goden erklären will, so verkünde er ihn am Frühlingsbinge, wenn er sich an einen Goden auschließen will, der mit Zenem deutselben Dingbezirke augehört," n. s. w. Eb en da, c. 58, p. 158: "Zedermann mag sich, wenn er will, am albing oder varbing zu dem Goden ins Ding sagen, zu welchem er will; " und öfter: nur hat natürlich der Gode das Recht, die Ausung zu verweigern, sowie er auch besugt ist, den Dingmann seinerseits aus dem Berbande hinauszusiosen.

ber Goben gewahrt. Bon hieraus gewinnt es bemnach allerdings matericlle Bedeutung, wenn Derjenige, dem ein Godord von dem bisherigen Besitzer zwangsweise war abgetreten worden, oder der versmöge eines bestrittenen Erbrechtes auf ein solches Anspruch machen zu können glaubt, die Dingleute in offener Versammlung befragt, ob sie sich ihm als solche anschließen wollen 1); es handelt sich hiebei

<sup>1)</sup> Hrafnkels S. Freysgoða, p. 22: "Samrlägt fich zu Aðalbol als Nachfolger Grafnfels nieber (bem er Sof und Gobord abgezwungen bat); er richtet fofort ein anfelhuliches Baftmahl zu, und labet bagn alle bie Leute, welche bisher Dingleute bes Grafufel gemesen waren. Sam bietet ihnen an, anstatt bes Grafutel ihr Sanytling zu werben; bie Leute gestanben ihm bieß gu, waren aber bennoch bamit nicht recht gufrieben." Ebenba, p. 24: "Da unßten Alle ihm ihren Dienft verfprechen, er aber verfprach bafur feinen Schnt;" beibemale fteht ber gleiche Ansbruck heita. - Wenn ichon biefe lettere Stelle entschieden an eine formliche Sulbigung benten läßt, fo zeigt uns fur bie fpatere Beit die Sturlunga S. biefe fowohl als jene Befragung ber Dingleute gang unwiderleglich, 3. B. Sturlunga S. VII, c. 1 (III, p. 2-4); c. 38 (p. 78); c. 61, (p. 119); u. bgl. m.; babei fommt es aber freilich auch wohl vor, daß bem Ginen ober Andern, welcher Anerfennung und Sulbigung begehrt, bie Bauern Beibes abichlagen; 3. B. bietet fich borvardr ben Bauern bes Eyjafjördr an, fie erklaren aber ihn nicht zu wollen: denn man fagt uns, baß borvardr ein gewaltig heftiger Dann fei, und fehr geringen Bermogens, und babei boch ungeeignet, um großen und schwierigen Bortommuiffen gn begegnen," und ba er fpater, nachbem er feinen Debenbuhler getobtet hatte, fich jum zweitenmale melbet, fällt er nochmale burch. (Sturl. S. IX, c. 35, p. 254, und c. 52, p. 284). Nicht ninter bezeichnend ift folgender Borgang: borgils beruft eine Berfammlung im Skagafjördr, und bittet bie Bauern, ibu ale Banptling anzunemen, indem er auf fein Erbrecht fich ftust, und ihnen feine Berwandtichaft mit bem letten rechtmäßigen Besither ber Berrichaft and= einanberfett. Giner ber Bauern erflart, wenn man benn boch einem Sanpis ling bienen folle, fei ihm porgils noch ber Liebste; aber am Beften fei, gar feinen gu haben: Andre erklaren fich noch nunmmundener fur ihn; bie Sache zerschlägt fich indeß über bem vom Bischof gebrohten Banne. porgils aber erflart ben Banern, er fei nichtsbestoweniger eben boch zur Berrichaft über ben Begirf berufen, und werbe, trot bes Biberfpruches bes Bifchofe, wieberfommen, wie er genügende Macht bagu habe (ebenba, IX, c. 35, p. 255); in ber That fommt er bald wieder, bernft neuerdings eine Bersammlung, sieht bie Bedenf: lichkeiten, welche ber Bann, fobann aber fein geringes Bermogen ben Banern macht, von Anderen widerlegt, und wird schließlich als Säuptling anerkannt (ebeuba, IX, c. 36, p. 258; fiehe oben p. 102, not. 4). Es ift nun freilich fcwer, aus ber Sturlungazeit auf frubere Buftanbe guruckzuschließen; immerhin aber mochte man, anmal in Beruchfichtigung jener Stelle ber Hrafnkels S., schon für die altere Beit eine Gulbigung annemen, die vom Ginzelnen-bei fci-

nicht um eine Entscheidung der Dingleute darüber, ob dem neuen Erwerber das Godord wirklich zustehe oder nicht, sondern um eine, freilich von ihrer perfönlichen Ueberzeugung in jener Beziehung einis germaßen abhängige, Erklärung derselben als einzelner, dem neuen Goden als Dingleute sich auschließen zu wollen. Praktisch freilich mußte in bei Weitem den meisten Fällen dieses freie Eins und Ausstrittsrecht der Dingleute ein rein illusorisches sein, da das Ausscheisden aus dem Godorde eines mächtigen Häuptlings von diesem nicht gleichgültig angesehen wurde, und demnach nur da möglich erscheinen konnte, wo der Auschluß an einen benachbarten, nicht minder mächstigen, und dabei Jenem nicht allzuserundlich gesinnten Goden gegen die Rache des verlaßenen Schuß versprach.

Endlich ist im Anschluße an das Bisherige noch ein weiterer Punkt zu erwähnen. Wir haben bisher die Godenwürde immer als eine Herrschaft über einen bestimmten Bezirf gesaßt; es fragt sich nun aber, ob derselben in der That ein geographisch begränzter Landsstrich entsprochen habe, oder aber nur eine bestimmte Anzahl von Personen, ob also der Bezirf des Goden ein territorialer, oder aber ein blos persönlicher gewesen sei? Das Lestere ist nun aber ganz entschieden das Richtige; noch die Graugans erkennt an, daß Jedersmann an jeden beliedigen Goden sich anschließen könne, und verbietet nur, was mit der später erst durchgeführten Bezirksversaßung zusammenhängt, den Eintritt in ein Godord, das einem andern Lanbesviertel angehört 1). Praktisch freilich saßen, weil eben der Schuß

uem Cintritt in das Gobord, von der Gesammtheit aber beim Regierungsaustritt eines neuen Goben bargebracht, und im letteren Falle vom Goben felbst durch ein entsprecheudes Gelöbniß erwibert worden ware. Bei streitigen ober sonst wie kritischen Fällen wurde dann das Recht des Austrittes aus dem Gosborde nur der Huldigungsforderung eine Bedeutung verleihen, welche ihr sonst zu fehlen pflegt. Man sieht, wie nahe hier der Gode dem alten Könige tritt!

<sup>1)</sup> Gragas, hingskapa h. c. 60 (1, 164—5): "Wenn Jemand sein Hauswesen aus einem Laubesviertel in das andere verlegt, so weist ihn das mit das Gesetz selbst aus dem bisherigen Godorde weg; nur im Hrutasjördr mag bersenige, ber quer über den Meerbusen (der hier das West und Norde viertel scheidet) fährt, bennoch seine Dinggenoßenschaft beibehalten. Sonst ist es nur unter der Boraussehung zuläsig, in einem andern Viertel, als in dem man wohnt, Dinggenoße zu sein, daß dem betressend Goden von der gesetz gebeuden Versammlung gestattet ist, einen Drittelsmann außerhalb seines Viertels auszumenen."— Neuerlich sehe ich auch von K. Gistason die Nichtterritos

bes nächsten Goben regelmäßig ber fräftigste war, und überbieß bie Berwandtichaft, Freundschaft, ober fonftige Ueberlieferungen meift in ber Nachbarschaft fegelten, die Dingleute eines Goben regelmäßig beisammen, und in der Nachbarschaft bes Ortes, welchen ber Gobe felbst bewohnte. Ebenso ift aber auch auf Seiten bes Goden felbst jedes territoriale Clement von der Burde völlig fern gehalten. In ber driftlichen Zeit war die Burde von allem Wechsel bes Wohnortes bes Goden völlig unabhangig; in ber Zeit bes Seidenthumes aber mußte dieselbe freilich wohl mit tem Besite des Tempels verbunden fein, in welchem die gemeinsamen Feste gefeiert wurden, aber auch biefer fette feineswegs nothwendig wieder einen bestimmten Wohnort bes Goden voraus: wir seben, noch in ber heibnischen Zeit, bei ber Erbiheilung in einem Falle bas Gobord und den Sof des Baters an verschiedene Brüder fallen 1), ein andres Mal, 8 Jahre nach ber Unname bes Chriftenthums als Staatsreligion, feben wir einen Goben feinen bisherigen Wohnort gegen einen andern, nicht eben nabe gelegenen, vertauschen, ohne daß dieß irgend auf fein Godord einge= wirft batte2), u. bgl. m. Die Namen freilich, mit welchen bie eingelne Godorde bezeichnet zu werben pflegen, find fehr häufig von Ortonamen hergenommen (3. B. Reyknesinga godord, porsnesinga, Reykhyltinga, Lundarmanna, Möðruvellinga, Sviufellinga goðorð u. bal), aber, wie schon die patronymische Form folder Benennungen zeigt, immer nur mittelbar, nie unmittelbar; foferne nämlich bie Befcblechter, in deren Besitz die Godorde sich befinden, fehr häufig nach ben Orten benannt werden, an welchen ihre Stammguter liegen, bie Godorde aber ihren Namen von den Geschlechtern zu erhalten pflegen, in beren Sand sie eben liegen, wird auch ihr Namen, aber freilich nur burch Bermittlung eines Gefchlechtsnamens, auf einen Ortonamen ichlieflich gurudgeführt werden fonnen3): unter bem

rialität ber Goborde auerkaunt, in seiner mir eben zukommenden Analyse og Orbsamling til Droplangarsona Saga, s. v. pingmann.

<sup>1)</sup> Vatnsdäla, c. 27; fiehe oben, p. 100, not. 1.

<sup>2)</sup> Eyrbyggia S. c. 56; Laxdala S. c. 56.

<sup>3)</sup> Wie daher anderwarts Geschlechtsnamen and wohl von irgend einem berühmten Stammvater hergenommen werden, sinden wir auch solche zur Bezeichnung von Godorden verwandt; so ist z. B. das Snorrunga godord (Sturlunga S. II, c. 9; Bd. I, p. 55) das Godord ber Snorrungar, d. h. ber Nachsommen des berühmten Snorri godi.

Reyknesinga godord z. B. ift bemnach nicht etwa ein Gobord zu werstehen, welches zu Reykjanes radizirt wäre, sondern ein Godord, das im erblichen Besitze einer Familie sich besindet, die zu Reykjanes begütert ist, und darum den Namen der Reyknesingar führt.

Nachdem wir nun im Bisherigen die gesammte Bedentung der Godenwürde, sowie deren rechtliche Behandlung, für die ältere Zeit soweit möglich und klar gemacht haben, bleibt und noch die, nicht eben leicht zu beantwortende, Frage übrig, wie dieselbe in Island entstanden sei, und wie sich deren Entstehung allenfalls an bestimmte Momente der alten Norwegischen Berfaßung ansfnüpfen laße, welche letztere doch, wie wir von vornherein vermusthen müßen, und in der That in zahlreichen anderen Beziehungen bestätigt finden, für die in Island von den Einwanderern neubegrünsteten Rechtszustände das Vorbild abgeben mußte.

Hier ift unn zunächst klar, daß der Mittelpunkt des gesammten Gobenthums in dem Tempel liegt, und dem an diesem zu verrichstenden Dienste; von der Tempelpslege hat der Gode seinen bezeichsnendsten Namen, an ihn schließen sich die gemeinsamen Opfer, und damit die ordentlichen Versammlungen des Volks zu gerichtlichen und anderen Zwecken an, in welchen ebendarum der Gode den Vorsitzstührt, — im Tempel wird der heilige Ring ansbewahrt, auf welchen, nachdem er mit Opferblut benetzt ist, alle gerichtlichen Eide abgelegt werden, und die Strafgerichtsbarkeit hängt mit den am Tempel zu bringenden Menschenopsern eng zusammen 1), — zum Tempel endlich

<sup>1)</sup> Auch souft scheint mancherlei Opferbicust im alten Rechtegange vorgesommen zu sein; vgl. 3. B. die gauz eigenthüntliche, aber freilich auch schwer versständliche Erzählung der Ljosvetninga S. c. 4; "porgeirr erneunt seine Richter nicht, und man könnte ihn darum auf Berlust seines Godordes einklagen, sagt Höskuldr. Oseigr entgegnete: wer wird das thun wollen? Ich seine Rechnst des Godordes einklagen. Da autwortete Höskuldr: ich will ihn auf Berlust des Godordes einklagen. Oseigr erwiederte: dann wird ein Angriss erfolgen. Da sprach Höskuldr: wir wollen uns nach altem hersommen mit Opferblut wie es Goden gebührt (i god'a blod'i) besprengen, und damit hieb er einen Widder nieder, und sprach für sich das Godord des Arnsteinn au, und bezuehte die Hände mit dem Blute des Widders. Arnsteinn aber benaunte sich Beugen, wollte indeß feine Nichter ernennen, weil er in der Sache nicht offen heraustreten wollte (syrir bei hann vildi eigi berr verd'a malum hessum). Dann gieng Höskuldr auf die hingdrekka, und belangte den horgeirr auf Berlust seines Godordes, und benaunte Zengen hiersber, ernannte aber dann

zahlen die Dingleute ihre Steuer, an deren Entrichtung schließen sich aber alle anderen Verpslichtungen gegen den Goden völlig gleichsartig an. Es scheint sich nun aber eine änlich innige Verbindung der weltlichen Versahung mit den Tempeln und der Tempelpslege auch bereits für Norwegen darthun zu laßen. Schon früher ist gelegentslich darauf hingewiesen worden, daß bereits Opinn in Asgardr 12 Männer aus seiner nächsten Umgebung eingesest, haben soll, um für Opfer und Gericht zu sorgen, und daß diese geradezu als hofgodar bezeichnet werden ist, hervorzuheben bleibt aber dabei noch, daß diese hofgodar mit anderem Ausdrucke auch als drottnar bezeichnet werden, daß ihnen also der Name beigesetzt wird, der in der ältesten Zeit im Norden sur die Könige galt. Später sollen diese hofgodar mit Odinn in Schweden eingewandert sein, und dort von ihm Land erhalten haben ist de ganze Einrichtung, wie sie früher in Asgardr

feine Richter." Die Sache wird baun zwar burch Bergleich erlebigt, aber Arnsteinn erhalt fein Bobord nicht mehr gurud. - Der Sachverhalt ift aber babei folgender. An einem und bemfelben Gobord ift borgeirr zu einem Drittel berechtigt, ju einem zweiten Arnsteinn, mahrend bas lette Drittel ben Gohnen bes borgeirr gehort, beren einer Hoskuldr ift. Bater und Cohne fteben fich in ber Streitfache ale Partheien gegenuber; ber Erftere fucht fich, in schlechter Sache, baburch ju helfen, bag er feine Richter ernenut; Arnsteinn, von ben Sohnen borgeir's icon vorher auf Leib und Leben bedroht, und ben Bater wohl nicht minder fürchtend, fucht neutral zu bleiben, und erneunt barum auch feine Richter. Sierin aber lag Seitens Beiber eine Berletung ihrer Pflichten ale Boben; barum founte auf Berluft bes Goborde geflagt werben; bas nur hier, abweichend von ben Borfchriften ber Grangans, nicht jum Beften ber Dinglente confiscirt, fondern bem Rlager zugefprochen werden follte: vielleicht weil biefer ohnehin ichon Antheil am Godord hatte? Bas unn aber bas Opfer bei ber Rlagstellung ju bedeuten hat, bann warum biefes, wie es fcheint, nur bem Arnsteinn, nicht auch bem borsteinn gegenüber augewandt wird, ift wohl nicht zu erflären.

<sup>1)</sup> Heimskr. Ynglinga S. c. 2: "Es war damals Sitte, daß 12 hofgodar die obersten waren; sie sollten für Opfer und Gerichte unter den Leuten sorgen. Sie wurden Diar genannt ober drottnar; ihnen sollte das ganze Volk Dienst und Chrerbietung zollen." — Diar bedeutet die Göttlichen, divi. — Ueber die religiöse Bedeutung dieser Häuptlinge vergleiche allenfalls auch noch eod. c. 4: "Den Niördr und Freyr setze Odinn zu Opsergoden (blotgoda), und sie waren Diar unter den Asen. Eine Tochter des Niördr war Freya, und sie war Opserpriesterin, (blotgydia)." —

<sup>2)</sup> ebenda, c. 5: Und er zog aus, und alle Diar mit ihm, und viel Bolf. — Er gab seinen hofgodar Bohnstätten" Bgl. auch ebenda,

bestanden hatte, foll nun sofort auch in Schweden wieder eingeführt worden fein 1), insbesondere aber soll Dbin bereits, als Entgelb für bie ihm obliegende Aufrechthaltung des Friedens und der Opfer eine Ropfsteuer (nefgildi) erhoben haben 2). Rady bem Tobe Dbins führ= ten seine Nachfolger ben Titel bes drottinn, hielten bie Opfer und bezogen die Abgaben3); von Einem unter ihnen, Freyr, wird inde besondere berichtet, daß er den großen Tempel zu Uppsalir, ber noch in späterer Zeit fortwährend als bas gemeinfame Samptheiligthum aller Schweben galt, errichtet, und alle feine Einfinfte an liegenbem und fahrendem Gut zu bemfelben gestiftet habe: bieß sei ber Urfprung des Uppsala-audr, bas noch in bes Snorri Zeit, und auch noch weit fpater, als Krongut ber Schwebenfonige fich erhalten batte4). Run ift freilich Nichts gewißer, als bag alle biefe Un= gaben über bes Din und seiner Nachfolger Berson und Thaten durchaus unhiftorischer Natur sind, und lediglich dem Bestreben bes Snorri, in ben mythologischen Sagen bes Norbens einen geschicht= lichen Kern zu finden, ihre Entstehung verdanken; immerhin aber wird fich benn boch foviel aus benfelben folgern lagen, daß die Erinnerung an Ginrichtungen, wie sie hier bem Dbin beigelegt werben, in einer bem Zeitalter bes Snorri, ber offenbar seine Nachrichten ans Liebern schöpft, weit vorangehenden Zeit in Norwegen noch lebendig war: hatte Norwegen gu feiner Zeit anliche Berfagungszuftande, wie fie hier geschildert werden, gekannt, so hatte der gelehrte und welt= fundige Snorri unmöglich in seinen Liebern folche angebentet finden, ober felbst beren Einführung bem Dbin guguschreiben in Bersuchung

c. 6: "Er und sein hofgodar heißen Liebkunfiler; " c. 7: "Die meiften feiner Kunfte lehrte er feine hofgodar; " nur die Zanberei blieb, als ber Manner uns wurdig, ben gydiur, b. h. Priesteriunen, überlaßen.

<sup>1)</sup> ebenba, c. 8: "Odinn gab in feinem Lanbe biefelben Gefete, wie fie fruher icon bei ben Afen ablich gewesen waren."

<sup>2)</sup> ebenda: "In gang Schweden gahlten bie Leute bem Odinn einen Schappfennig für jebe Rase; er aber sollte ihr Land vor Unfrieden bewahren, und ihnen für gutes Jahr opfern (blota til ars)."

<sup>3) 3,</sup> B. ebenda, c. 11, 12, 13 u. f. w.

<sup>4)</sup> ebenda, c. 12: "Freyr erbaute zu Uppsalir einen großen Tempel, und verlegte dahin seine Hauptstadt; er legte zu biesem alle seine Einkunste (skyldir), Land und sahrende Habe: da begann ber Uppsala andr (b. h. das Uppsala: Gut) und hat sich von da an sortwährend erhalten." Ueber das Uppsala: Gut vgl. aber Schlyter, Juridiska ashandlingar, I, p. 30, u. s. w.

fommen können. In der That wird auch dieser unser Schluß durch spatere, geschichtlich vollkommen beglaubigte Vorkommniffe burchaus bestätigt; ehe wir indeß zu beren Brufung übergeben, mag vorerst noch eine Bergleichung jener fagenhaften Berichte mit bem, was wir über die alteste Bestalt bes Islandischen Godenthums wißen, ver-Wir feben aber in ber Sage neben einem einheitsucht werden. lichen Oberkönigthum 1) eine Angahl von Unterkönigthumern auftreten; für den Oberkönig sowohl als die Unterkönige ift der Titel drottnor, ber von bemfelben Snorri anderwärts als bem Ronigstitel vorausgegangen erwähnt wird, giltig, und es liegt fomit bereits genan berfelbe Wegenfat vor, in welchen bie fpatere Beit ben biodkonunge ju ben fylkiskonungar und häradiskonungar treten läßt. Dabei ift ber Oberkönig sowohl als jeder der Unterkönige angewiesen. für Recht und Frieden im Lande zu forgen, und bes Opferdienstes für bas gesammte Bolt ju warten; biefe feine boppelte Berpflichtung fällt aber vollkommen gufammen mit benjenigen Obliegenheiten, welche ben Sauptinhalt ber Gobenwurde in Island' ausmachen, und Snorri felbst erkennt diese Bleichartigkeit ansbrücklich an, indem er Dbins Diar ober drottnar ale hofgod'ar bezeichnet. Dem Dbertonigthum entspricht ferner ber Sanpttempel zu Uppfala, und in gleicher Weise muß and jeder der Unterfonige feinen eigenen Tempel, nur freilich geringeren Anschens, besigen; schon ber auch ihm obliegende Opferbienft forbert bergleichen, und in biefer Abstufung ber Tempel finden wir demnach ein Abbild ber Abstufung ber Königthumer, oder auch ber biefen entsprechenden Boltsversammlungen: ber Borzug des Dberfonige findet gerade barin feinen Haltpunkt, bag er es ift, ber bem obersten Landestempel vorsteht, und im nothwendigen Zusammenhange damit in den das gesammte Land betreffenden Bersammlungen den Borfit führt. Der Oberkönig, und ein Gleiches muß wohl auch bezüglich aller Unterkönige gelten, bezieht ferner als Lohn für feine Mühwaltung, oder auch als Beitrag in ben Koften feiner Amts= führung, eine Kopffteuer; alle seine Einfünfte aber, und somit auch jene Stener, sowie namentlich auch ein Complex von liegenden Bntern, erscheinen zugleich als Besitthum bes von ihm verwalteten

<sup>1)</sup> Dieses scheint indessen feineswegs in dem Grade, wie Snorrl thut, hervorgehoben werden zu burfen, wovon bei anderer Gelegenheit der Beweis geführt werden foll.

Tempels: Krongut und Tempelgut find geradezu identisch, und Beibe bezeichnet ber Ausbruck Uppsala-audr. And biefe Berhältniffe finden unn in Island ihr Gegenbild; in jeuer Ropfftener konnen wir un= fcwer ben hoftolle wieder erfennen, jene Abgabe, Die, vom Tempel benannt, eben boch an den Goden gezahlt wird, der diesem vorsteht, und auch Dotationen eines Tempels mit liegendem Gute kommen in Island wiederholt vor 1). Nach allem dem hätten wir biernach in ben drottnar unferer Sage einerseits bie Sylfis = und Beradsfonige ber späteren Norwegischen Geschichte, andererseits aber auch wieder bas Borbild ber Islandischen Goden zu sehen. - In der geschichtlichen Zeit Norwegens feben wir fodann einmal alle bie fleine Ronige, die hier überhaupt nicht, oder boch jedenfalls nur fehr ans= namsweise einen Oberkönig über sich haben, wieder ziemlich in berfelben Lage, in welcher jene drottnar und unfere Boben fich befinden; ber Borfit in den Bolfsversammlungen und die Abhaltung der gemeinsamen Opfer bilbete, allenfalls neben bem Oberbefehle im Rrieg. auch ben Mittelpunft ihrer Bewalt, - wenn noch fpater, nach längst begründeter Alleinherrschaft, die Thronder die Haltung ihrer großen Opferfeste auf altes Berkommen gestütt von bem Alleinkönig erwarteten, und vorfommenden Falls ungestümm genug forderten, so hatte früher ficherlich ber fylkis - und häradskonunge je in seinem Begirke ber gleichen Obliegenheit auch seinerseits genügen mußen. Sierüber ift indeffen schon früher das Röthigste bemerkt worden; dagegen muß bier noch über die Art der Dotation ber Tempel und über beren Zusammenhang mit ber weltlichen Bezirkseintheilung Rorwegens Einiges angeführt werden. In ber ersteren Beziehung sind und aber die ersten Einrichtungen ber driftlichen Zeit von Bedeutung, indem bei diesen bezüglich der Ausstattung der driftlichen Kirchen genau ebenso verfahren wurde, wie wir bisher die Art der Dotation der heidnischen Tempel kennen gelernt haben. Neben

<sup>1) 3.</sup> B. Laudnama, IV. c. 2, p. 186: "Eine Bergwiese lag noch zwischen bem Lande der horsteinn torst und des Hakon, ohne von Jemanden in Best genommen zu sein; die legten sie zum Tempel, und sie heißt fortan Hofsteigr (d. h. Tempetwiese)." Shenda, V, c. 3, p. 221: "Da lag noch östlich des Fljot ein Landstück, zwischen der Krossa und dem Jöldnsteinn; um das Land zog Jörundr mit Fener, und segte es zu seinem Tempel." Biele seicht auch die weitere Stelle, V, c. 2, p. 217—8: "Asdjörn heiligte das von ihm in Best genommene Land dem horr, und nannte es horsmörk (d. h. Wald des Thor)."

ben Sporteln für einzelne geistliche Verrichtungen 1) sehen wir hiernach die Geistlichkeit zunächst auf den Ertrag einer Kopfsteuer angewiesen, in welcher wir eben nur den alten heidnischen Tempelzoll wieder erkennen können, wie denn dieselbe auch die altheidnischen Opfer für Krieden und gutes Jahr ganz in der alten Weise sortscht, und nur anderen Personen darbringt 2); erst verhältnismäßig spät sehen

<sup>1)</sup> Db biefe bem Beibenthum völlig fremb waren?

<sup>2)</sup> vgl. 3. B. Gulabingslag, S. 6: "Das ift bas Rachfte, bag wir eine Bierbereitung gelobt haben; bie nennen bie Lente bas gufammengeschofne Bier (samburdar ol). - Das Bier foll zugerichtet fein fpateftene vor aller Beiligen Deffe. Dan foll aber bas Bier feguen Chriftus gu Danke und ber heiligen Maria, fur gutes Jahr und Frieden, (til ars ok til fridar). Und wer nicht fo thut gur bestimmten Beit, ber foll bem Bifchofe 3 Ungen gablen , und fein Bier bennoch gurichten , wenn gleich fpater." Cbenba, S. 7: "Bir haben noch eine zweite Bierbereitung gelobt, von Bauer und Banerinn gleichheitlich gugurichten, und es foll bieg Bier auf Beihnachten Chriftus zu Dant und ber heiligen Maria gefegnet werben fur gutes Jahr und Frieden (til ars ok til fridar). Und wenn nicht fo gethan wird, buge man bem Bifchofe mit 3 Mart." Die Formel ,,til ars ok til fridar" ift and bem Beibenthum hernbergenommen; fcon Din hatte fur Sahr und Frieden geopfert (Heimskr. Ynglinga S. c. 8), fowie fvater bie Thronber von Ronia Safon verlangen, baß er wie feine Borfahren ihnen til ars ok fridar opfere, feinen Sochfit beim Opfer einnehme, ben Dbinebecher trinfe und bas Opferfleifch fofte, (Heimskr. Hakonar S. hins goda, c. 17, 18 und 19), ober auch wohl ein Jarl in Abwefenheit des Königs ben Borfit führt (e benda, c. 16). Wem früher ber Becher geweiht mar, erfieht man gleichfalls ans ber lettangeführten Stelle: "Derjenige, ber bas Opfermahl hielt und ber Oberfte war, follte ben Bollbecher weihen und alle Opferspeife; man follte zuerft ben Obinebecher trinfen, gu Sieg und Macht fur ben eigenen Ronig, bann aber bes Njordr Becher und bes Freyr Becher gu Jahr und Frieden. Biele pflegten bann noch ben Becher bes Bragi ju trinfen; auch tranf man wohl einen Becher fur bie eigenen Berwandten, bie machtig gewesen waren, und bieg nannte man Minne (minni)." Auch Snorra Edda, p. 96 heißt es von Freyr: "er regiert über Regen und Sonnenschein, und damit über ben Bachethum auf ber Erbe, und ihn ift es ant angurufen um Jahr und Frieten;" Freyr alfo icheint es gewesen gu fein, an beffen Stelle Chriftus bei jenen Biergilden trat, mahrend Maria ihre Borgangerin, wie fouft fo oft, wohl in beffen Schwester Freyja gu fuchen hat, und bie Biergilbe trat bemnach wohl an bie Stelle bes von Saxo Grmmaticus, Histor. Dan. I, p. 50 (ed. Muller) ermanten Froblod. Ueber bie Opfersefte ber heidnischen Beit fiebe fonft noch Heimskr. Hakonar S. hins goda, c. 16 und Olafs S. hins helga, c. 115 und 123, welche lettere Stelle zugleich zeigt, wie bie Opfer bes Beibenthums auch auf eigene Fauft von manchem Sauptling in bas Chriftenthum mit herübergenommen murs

wir, wie seinerzeit in Island 1), den Zehnten an die Stelle dieser Ropfsteuer treten, d. h. die heidnische Weise für die Kosten des relissiösen Diensted zu sorgen, durch die christliche ersest 2). Daneben suchte man allenfalls noch, für die bedeutenderen Kirchen wenigstens, dadurch zu helsen, daß man ihnen eine Dotation an bleibenden Einstünsten, zumal aus liegendem Gute, zuwandte 3), wie ja dergleichen

ben. Wie ferner ber driftliche Konig Saton bas altheibnische Mittwinterfeft (Jol; wie ben Englandern Weihnachten noch jest yule heißt) um ein paar Tage verlegt und in die driftliche Weinachtszeit gebracht hat, zugleich bei Strafe ein Trinfgelage gebietent, fiehe Heimskr. Hakonar S. hins goda, c. 15. Bgl. allenfalls auch noch Frostabingslag, II, §. 21: "Soift auch gefagt, baß jeber Bauer an ber Bigilie vor Johanni fein Bier haben folle; - - 3 Ungen gable man bem Bifchofe, wenn bas Bier nicht vor Beihnachten gehalten ift." Auch barin icheint eine heibnische Erinnerung zu flecken, baß bas Eidsivjabingslag, 1, 8, 49 (= II, 8, 38; vgl. Gulabingslag S. 23) vorschreibt, ben Briefter mit feiner Frau und noch einem Manne jum Erbbiere zu laben, b. h. bem Leichenschmange, ihm hier ben Bochfit ein= guraumen, und burch ihn Speife und Trant weihen gu lagen. Endlich vergleiche noch die Erzählung bes Berganges, ber bagu geführt haben follte, baß bie St. Martinsminne an bie Stelle bes Trinfens fur Odinn, borr und bie übrigen Afen trat, in ber Olafs S. Tryggvasonar, c. 141 (Fornmanna S. I, 280), und ber älteren Olafs S. Tryggvasonar, c. 24 (ebenba, X, 278).

1) Isteifs pattr, p. 138 (finter ber Kopenfagner Ansgabe ber Kristni S.): "Damals gab es noch feinen Behnten, fonbern Abgaben (tollar) waren

auf bas ganze Land gelegt."

2) Gulabingslag, §. 8: "Magnus allein fprach dieses. Wir haben mit unserem Bischof so gesprochen, daß er nus seinen Dieust verrichten soll; wir aber sollen ihn dadurch erwerben, daß wir allen und vollen Zehnt geben." Ebenda, §. 9: "Dlaf allein sprach dieses. Wir haben aber mit unserem Bischofe so gesprochen, daß er uns seinen Dieust verrichten soll, wir aber sollen ihn erfausen mit einem örtogr (b. h. dem vierundzwanzigsten Theil einer Mart) von je 40 Nasen in unserem Gesetverbande." Es ist bekanntlich streitig, welcher König Olaf und Magnus in solchen wiederholt vorsommenden Ansührungen gemeint sei; wahrscheinlich ist indeß Olaf der Diese, 1015 — 30, und Magnus der Gute, 1035 — 47, gemeint. Austatt des Autheils am Zehnt, den der Pfarzsterus später erhielt, war dieser aber zu Olafs Zeit auf die Stolgebühren verzwiesen; daher auch bezüglich dieser beständige Abänderungen der Olasschen Satungen durch Magnus vorliegen, z. B. §. 23.

3) Olafs S. hins helga, c. 31 (ed. Keyser und Unger, Chriftiania, 1849); "Olafr Harallzson gab zu ben Kirchen, die Olaf Tryggvason hatte ersbanen laßen, mit Rath bes Bischofs Grimkell Gut, so daß zu jeder fylkiskir ans bazu gestistetem Pachtlaube alljährlich eine Mark gewogenen Sile

bere follte gezahlt werben "

auch bereits in der heidnischen Zeit in Norwegen wie in Island vorgekommen war; also bezüglich der Dotation völlige Uebereinstimmung ber ersten driftlichen Beit mit ber beibnischen, und augleich eine weitere Bestätigung beffen, mas Snorri aus Sagen über bie altesten Ginrichtungen nach biefer Seite bin berichtet. In ber zweiten Beziehung bagegen sehen wir in Norwegen, und wohl im gauzen Standinavischen Norden, wiederum die ältere driftliche Kirchenverfaßung sich auf bas Genaueste an die weltliche Landeseintheilung anschließen, wie bergleichen ja auch bei und in Deutschland vielfach vorkommt; besondere Rirchen entsprechen dabei den einzelnen Abtheilungen des Landes, und wie unter ben letteren fich eine Abstufung von boberen zu niedris geren Bezirken geltend macht, fo wiederholt fich biefe gang genau in einer Stufenleiter von angescheneren und minder augesehenen Kirchen. Wir sehen in Oberschweden in der christlichen Zeit unterschieden zwi= schen ber hundäris kirkia (häradhes kirkia, huwdhäredzkirkia) und ber tolfptä kirkia (kappalskirkia, annexa 1)); es entspricht bemnach jeder Sundertschaft, in welche das Land zerfällt, je eine Kirche, und es enthält überdieß jedes der Biertel, in welche sich jene wieder theilt, drei fleinere Bezirke mit je einer eigenen Rirche; wie hundertschaft und Zwölfttheil, stehen sich auch die diesem und jenem Bezirle entiprechenden Kirchen gegenüber. In gang anlicher Weise werden aber auch in Norwegen fylkiskirkjur ausgezeichnet, welchen beradskirkjur gegenübergestellt werden; je nachdem in dem einzelnen fylki 3 oder 4 Berade enthalten find, werden die letteren auch pridjungskirkjur

<sup>1)</sup> Uplandslagh, Kirklu Balkr, c. 2, pr.: "In undie Kirche mit dem Grundstein angesangen, und mit dem Giebel beeudigt, so ning man eine Kirchwohnstätte haben, worauf der Priester wohnen soll. Das soll aber sein ein Marklaud Grundbesit bei jeder Hundertschaftestirche, und ein Halbmarkland bei der Zwölftstrche." Kununx B. c. 10, §. 5: "Ann müßen die Banern für den Besit der Kirche volle Zahlung leisten, für soviel als die Kirche wohnstätte ausmacht; das ist aber ein Markland Grundbesit bei der Hundertschaftstirche, und ein Halbmarkland bei der Zwölftstirche, hat aber die Kirche mehr steuerfrei, so schützt dieß die Banern und ist es strastos. (d. h. wenn sie nicht dafür steuern)." — Unter markland ist aber ein Grundstück zu verstehen, von dem jährlich eine Mark Pachtgeld entrichtet wird (vgl Schlyter, Gloss. Upl. s. v.); in Oberschweden also war die Dotation der hundariskirkjur genan dieselbe, wie die der tylkiskirkjur in Norwegen unter dem diesen Olas. Bgl. übrigens noch Schlyter, Gloss. Upl. s. v. hundariskirkia, tolstakirkia; Nordström, Bidrag till den Svenska Samhällsförkattningens sistoria, I, 19

ober fjordungskirkjur genannt 1). Daneben fommen fobann noch attungskirkjur vor, ber weiteren Gintheilung bes Aplfi in 8 fleinere Begirte entsprechend, beren je 2 auf den fjordunge oder bas Berad tamen; in ben Sochlanden, wo neben ben bier üblichen pridjungskirkjur ausnamsweise, und wohl aus gang localen Grunden, Fylfistirchen gar nicht porfommen, beißen eben jene, wie fonst biese, hofudkirkiur, b. b. Sauptfirchen. Man fieht, es entsprechen auch bier wieder, wie in Schweden, ben kleineren und größeren Abtheilungen bes Landes je eigene Rirchen; Dieselben tragen fammtiich einen burchaus öffentlichen und nabezu ftaatbrechtlichen Charafter, wie sie benn auch von ben Angehörigen je bes betreffenden höheren ober geringeren Bezirfs gebaut und erhalten werden mußen, und unterscheiden sich eben badurch von ben högindiskirkjur, (b. h. Begnemlichkeitöfirchen), b. h. blofen Brivatkapellen, welche von ihrem Brivatbesiter unterhalten werben mußen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ift aber Diese Ginrichtung, Die gerade in den alteften Rechten am Entschiedensten burchgeführt ift, nicht erft mit bem Chriftenthum nach Norwegen gekommen, sondern von ber driftlichen Kirche nur aus bem Seibenthume berübergenommen worden; in der That mußte diesem das Bestehen von Tempeln im Mittelpunkte jedes größeren ober fleineren Begirkes wegen ber ge= nauen Berbindung, in welcher ber Opferdienst mit allen öffentlichen Versammlungen und namentlich auch bem Gerichtswesen stand, von gang besonderer, ja sogar absolut wesentlicher Bedeutung sein, mabrend für die driftliche Kirche eine fo innige Berührung mit jenen Berfammlungen, und baburch mit der politischen Eintheilung bes Landes, von vornherein nicht bestehen konnte. Bezeichnend ift in dieser Beziehung, daß ein alteres Norwegisches Recht noch vom Briefter ber Dingstätte bas Zeichen zum Beginne ber Sitzungen geben läßt2),

<sup>1)</sup> Aus welchen Gründen Munch, Sistorist-geographist Bestrivelse over Kongeriget Norge, (Mos, 1849), p. 9—10, bas herad uur als eine Unterzabtheilung des pridjungr, tjordungr u. dgl. angesehen wißen will, ist mir nicht begreislich; mir cheinen biese Bezeichunngen, wenn anders herad, was nicht immer der Fall ift, technisch sir eine bestimmte Laubesabtheilung steht, völlig identisch. Dieß ist anch die Meinung Dahlmanns, Gesch v. Dänem. II, p. 294—5. Die Belege für die im Text gegebenen Behanptungen können hier nicht im Einzelnen ansgesührt werden; sie sinden sich übrigens leicht in den 4 alten Nordischen Kristenrechten, namentlich gelegentlich der Negeln über die Kirchenbaulast.

<sup>2)</sup> Frostabingslag, I, S. 3: "Der Briefter aber, ber bas Buch gu

während bas spätere Landrecht biese Function bereits einem weltlichen Beamten überträgt 1), wie fie bicfem auch in Island, feit ber Unname bes Chriftenthums wenigstens, zufommt2); jene erftere Borfchrift erscheint eben noch als eine vereinzelt stehen gebliebene Reminiseenz aus bem Beibenthum, welchem ber Gottesbieuft wefentlich Staats= und Nationalfache, und barum ber Staatsbeamte jugleich Briefter war; man übertrug bem Priefter Die Function, Die boch nur bem Staatsbeamten jugefommen war, und bemerfte und verbefierte ben Arrthum erft fpater. - Man fieht, wie tiefe fpateren Nachrichten bie Angaben ber Sage bestätigen und erlautern. Wir finden bas Land in eine Reibe von fleineren und größeren Begirfen abgegliebert, beren jeber feinen mit liegenbem Gut und von ben Begirtsangeborigen zu entrichtenben Ropffteuern botirten Tempel hat, wie jebem fein eigenes Ding, an bem Orte bes Tempels gehalten, entspricht; über jeden biefer Begirfe ift ein eigener Borfteber gefett, moge biefer nun drottinn ober konunge, fylkir ober hersir heißen, welcher in feiner Sand die Fürforge für ben Opferdienst mit ber Leitung ber gangen Bolfsversammlung und bamit namentlich auch bes Berichtswesens verbindet, und als bessen Gut bas Tempelaut um so natürlicher erscheint, als er für die Erhaltung bes Tempels nöthigenfalls mit eigenen Mitteln einstehen muß. Nach allem bem fann es nun aber auch nicht mehr bem minbesten Zweifel unterliegen, bag wir in ben Norwegischen Rleinkönigen über größere ober fleinere Begirke ein genaues Abbild bes Jolandischen Gobenthums zu sehen haben, baß Jene es waren, welche ber Ausbildung biefes letteren aum Mufter

beforgen hat, foll mit ber großen Glocke lanten lagen, wenn er mit bem Buche zum Ding gehen will; und biefe Glocke foll, fo lange bas Ding währt, zu keinem auberen Zweie gelantet werben." Der Priester, ber mit feinem heiligen Buche zum Ding kommt, damit die Sigungen beginnen können, vertritt ganz ben Goben, ber feinen Altarring aus bem Tempel mitbringt!

<sup>1)</sup> Magnus Landslag, blngfara Balkr, §. 3: "Und ber Gefetzbeamte (lögmadr) foll bie größte Glocke lanten lagen, wenn er mit bem Buche jum Ding gehen will. Und biese Glocke foll zu anderen Zwecken nicht geläutet werden, so lange bas Ding mahrt." Db hier unter bem Buche auch ein zum Abnemen ber Eibe nothiges Evangelium, ober nicht etwa vielmehr bas Gesetzbuch zu verstehen sei, mag angezweiselt werden.

<sup>2)</sup> Gragas, bingskapa battr, c. 5 (I, 27): "Der Gefethprecher hat zu bestimmen und anzusagen, wo jedes Gericht figen folle; und er foll zum Auszuge ber Richter lauten lagen."

bienten. Die gange Landeseintheilung Norwegens, als welche we= fentlich mit beffen Geschichte und staatlicher Berfagung zusammen= bieng, konnte freilich nach Island nicht hinübergetragen werden, bas feine Geschichte hatte, und wo ein Staat nicht eriftirte; bei ber Auswanderung in gablreichen fleinen, unter fich in feiner Berbindung ftebenden Gefellschaften konnte von ben vaterläubischen Buftanden nur soviel beibehalten werden, als fich im Innern eines solchen fleinen Gangen allenfalls reproduziren ließ. Aber Tempel ließen fich auch in Abland bauen, und war nur der Tempel erst fertig, so schlof fich an diefen, bem Bedürfniffe gemeinfamer Gottesverehrung folgend, bald auch eine Gemeinde an; mit der Zeit konnte bann aber in der Bemeinschaft bes Tempels sich ein Mittelpunkt finden lagen für einen fich überhaupt nach Außen fester abschließenden Berein, wobei bann in ber Sand des Gründers und Besitzers jenes Tempels, bem die Tempelpflege und der Borsit in den gemeinsamen Versammlungen als foldem ichon zustehen mußte, leicht eine Borfteberichaft allgemeinerer Natur bem Bereine gegenüber erwachsen fonnte. Der Drang nach einiger, wenn auch nur nothbürftiger, rechtlicher Organisation mußte fich ja von Anfang an in den Ginwanderern geltend machen; andererseits aber war ja bereits in Norwegen dem Tempelvorsteher auch in allen anderen Beziehungen die Regierung bes zum Tempel gehörigen Bezirfes zugeftanden, und fonnte fomit ber Unschauung bes Bolfes nach von bem Grunder ober Befiger eines Tempels in Island chenfalls als Bestandtheil seiner Gewalt in Unspruch genom= men werden. Dabei mußte fich aber freilich einerseits eine weit mehr privatliche Bestaltung ber Burbe ergeben, weil diefe bier lediglich auf ber burch die Willfur eines Ginzelnen erfolgten Gründung eines Tempels beruhte, ber bier nicht, wie in Norwegen, als Bolfstempel, son= dern von Aufang an lediglich als Privattempel eines Herrn aufgefaßt werden fonnte, ber bie Theilname an deffen Befuch Undern aus gutem Willen geftatten, ebensowohl aber auch verfagen fonnte. Daber in Soland noch in ber fpateren Beit unbedingte Freiheit bes Ausund Eintrittes in das Godord und aus biefem, unter blofer Berweifung auf ben Willen ber beiben Betheiligten, was in Norwegen, ober überhaupt in einer auf festen geschichtlichen Füßen ruhenden staatsrechtlichen Gefellschaft absolut imerhört erscheinen mußte, - baber ferner bie beliebige Beräußerbarkeit ber Gobenwurde, bei welcher aber

freilich immer noch vom Willen ber bisherigen Untergebenen abhängen mußte, ob der neue Erwerber im Besite ber Burbe fich erhalten founte ober nicht 1), - baber endlich namentlich auch ber Mangel jeder territorialen Abgeschloßenheit in den Godorden, wie folder eben durch jene fortwährende Freiheit ber Wahl bes eigenen Goben nothwendig gefett ift, und im Zusammenhange hiemit, die fortwährend offene Möglichkeit, burch Grundung eines neuen Tempels ein neues Godord zu begründen, falls fich nur zu biefem aus irgend welchen Grunden eine Gemeinde finden wollte. Andererfeits aber war auch eine weit größere Ausdehnung ber mit ber Burde verbundenen Ge= walt möglich, indem beim Mangel aller und jeder altherkömmlichen Schraufen dem Uebergewichte ber Persönlichfeit und namentlich ber ängeren Vermögens = und Machtverhaltniffe ein weit größerer Spiel= raum belagen fein mußte, und die Widerstandsfraft ber aus beliebig zusammengewürfelten Individualitäten beftebenden Dingmannschaften gegen etwaige Unterbrudungsversnche ber Sauptlinge bei Weitem nicht so groß sein konnte als die, welche ben von Alters her verbundenen, burch Bande des Bluts oder doch alter Nachbarschaft zufammengehaltenen Gemeinden ober Benogenschaften ber Standinavischen Halbinsel ober auch bes beutschen Festlandes zu entfalten mög= lich war. - Der Umftand aber, daß gerade von der Tempelgrunbung aus die Gewalt ber neuen Herrscher in Island sich entwidelte, vermag und auch zu erflären, wie es fam, baß für bieselben gerabe eine Bezeichnung Geltung erlangte, Die boch nur von einem einzelnen Theile ihrer Thätigkeit bergenommen war; in Norwegen mochte, wie anderwärts, eine Bezeichnung allgemeinerer Natur, ober eine folche, welche auf die Beschaffenheit bes einzelnen Bezirfes, welchem eben ber eine ober andere Herrscher vorstand, hinwies, gegolten haben2),

<sup>1)</sup> Aber freilich zeigt auch bas Königthum ber übrigen Germauischen Staaten wenigstens änliche Seiten, soferne allgemein bie Anseinandersehnig über das Necht auf ben Thron als Sache ber numittelbar Betheiligten betrachtet wurde, bas übrige Bolf aber sich nicht einmischte, wenn nicht etwa sein Nechtsgefühl schwer verlett, ober eine persouliche ober politische Sympathie ober Autipathie gegen den einen ober anderen Bewerber im Spiele war. — Man sieht übrigens, wie sich die Anname vollsommen rechtsertigt, daß die späteren Berhältnisse des Gobenthums nach dieser Seite hin auch für die ältesten Zeiten der Insel bereits maßgebend seien.

<sup>2) &</sup>amp;. B. höfdingi, konungr, drottin; ferner bjodkonungr, fylkisko-

oder auch mit Kücksicht auf seine verschiedenen Obliegenheiten eine Mehrheit von Titeln diesem zugekommen sein 1), — in Island, wo alles Andre von dem Besitze des Tempels abhieng und an die Tempelpslege sich blos auschloß, mußte der von dieser hergenommene Gosdentitel die Oberhand behaupten.

Wenn nun aber die Godenwurde in der That in jenem altnorwegischen Kleinkönigthume ihr Vorbild findet, wenn sie ferner bezuglich ihrer Entstehung in Island wefentlich die Begründung oder boch den Besitz eines Tempels voranssett, so bleibt und immer noch Die weitere Frage zu beantworten, von wem denn die erfte Gründung von Tempeln in Joland anogegangen fei, und wie fich die eingelnen Besiter von folden ihre Gemeinde gesammelt haben. In biefer Sinficht ift nun allerdings anzuerkennen, daß in bei Weitem ben meiften Fallen ber Ban bes Tempels, und bamit auch bie Begrundung des Gobordes, ichon mit ber erften Niederlagung in Island in unmittelbarem Zufammenhange fteht 2). Die mächtigeren Einwanderer schreiten, wie hierauf oben bereits hingedeutet wurde, gleich bei ber Begründung ihrer Heimath fofort auch zum Tempelban; eine Bemeinde ist für sie in benjenigen, welche unter ihnen eingewandert waren, und von ihnen ihr Land angewiesen erhalten hatten, von Unfang an gegeben: sie vermehrt sich aber allenfalls noch, theils durch spätere Rachzügler, welche noch nachträglich von ihnen Land empfangen, theils auch wohl burch den, freiwilligen oder erzwungenen, Unschluß benachbarter, fleinerer Leute, Die zwar auch auf frei occupirtem Lande fiten, aber boch zu arm find, um felbst einen Tempel fich bauen, und zugleich zu schwach, um auf eigenen Füßen steben ju können. Buweilen waren folde Ginwanderer bereits in ber Nor= wegischen Seimat Bezirksvorsteher und Tempelpfleger gewesen; sie bringen dann auch wohl ihren Tempel, oder boch beffen wichtigfte

nungr (fylkir), heradskonungr (hersir); andere Benennungen gibt noch in ziemlicher Menge bie Dichterfprache, aber freilich jum Theil fower zu beutente.

<sup>1)</sup> So ließe sich alleufalls tylkir ober hersir vorzugsweise auf bie friegerische Thatigseit beziehen, mahrend fur die priesterliche Kunction schon in Morswegen der Gobentitel gegolten haben fonute. Wird berselbe boch in einer gleich
beizubringenden Stelle, Landnama, IV, c. 6, p. 195 — 6, geradezu fur einen
Norwegischen Sauptling gebraucht.

<sup>2)</sup> Bgl. namentlich zahlreiche Stellen ber Landnama; aber auch andere Sagen bieten Aenliches, z. B. die im Anhang gegebne Stelle der Eyrbyggia S.

Theile, gleich von bort aus mit, so bag in Island eigentlich nur bie alte Berrichaft, wie fie in ber fruberen Beimat bereits bestanden hatte, wiederhergestellt und fortgeführt werden wollte. Go feben wir ben alten porhaddr, ber bereits in Mari im Thronderlande ein mächtiger höfdingi und hofgodi gewesen war, mit seinem Tempel, ober boch beffen (Altar-) Erde und (Sochfit-) Saulen, berübermanbern, und fofort bem gangen von ihm in Besit genommenen Lande Diefelbe Beiligfeit beilegen, beren fein Land ju Mari genoßen hatte 1); porolfr Mostrarskegg, ebenfalls ein großer höfdingi in Norwegen. bringt ebenfo ben größeren Theil seines Tempels gleich mit fich, und trifft augleich mit beffen Aufbau fofort auch bie zur Sicherung feiner weltlichen Gewalt über feine Angehörigen erforderlichen Magregeln. fo daß er felbst bereits im vollsten Sinne bes Worts als Gobe bezeichnet werben fann 2). Wenn nun in folden Fällen bas Islanbische Godenthum sich geradezu auch äußerlich an die Norwegische Begirfsvorfteberschaft anschließt, so ift in anderen Källen, ba basselbe ebenfalls in ber Sand des erften Ginwanderers, und im Busammenhang mit beffen Occupation von Grund und Boben eutsteht, wenigftens eine gewiße innere Verbindung beider gegeben, wie fie oben bereits auseinandergesett worden ift. Fälle diefer letteren Urt find nnn in der That bei Weitem die häufigsten, feineswegs aber berechtigt und diefe regelmäßige Anknüpfung bes Godenthums an bas landnam machtiger Beren fofort zu tem Schlufe, bag biefe Berbinbung eine nothwendige gewesen sei, oder daß sich gar die Gobenwurde aus ben Rechten bes landnamamadr über bie auf seinem landnam geseßenen Leute entwickelt habe; wir sehen vielmehr einerseits, daß fehr viele geringere Leute sich so gut wie die Mächtigften auf voll= fommen felbstständigem Grunde fraft unmittelbarem eigenem Decupationsrechte niederlagen, in teren Sand boch ein Godord nicht ent= fteht, - wir feben andererfeits auch wieder Manner die Godens wurde erlangen, welche boch auf einem fremben landnam figen 3), -

<sup>1)</sup> Landnama, IV, c. 6, p. 195 - 6; bie Stelle ift oben, p. 61, not. 3, bereits wortlich mitgetheilt worben.

<sup>2)</sup> Siehe bie oft angeführte Eyrbyggia S. c. 4.

<sup>3)</sup> Und zwar ohne daß dabei nothwendig voransgesetht murbe, was freilich auch wohl vorkommt, daß biefelben von dem empfangenen Lande selbst wieder einzelne Stücke an andere Bersonen weiter geben; wie z. B. Helgi bjolan, ber

endlich wird, wie hierauf oben bereits hingewiesen wurde, fehr häufig Die einmal begründete Bewalt eines Goben auch über folche Leute fvater erftredt, welche nicht in feinem ober feines Saufes landnam figen. Der erfte Fall ift fo überaus hanfig, bag er feines befonderen Nachweises bedarf; für bie beiden letteren Falle bagegen mogen bie folgenden Beispiele als Beleg bienen. porolfr Bägifotr faß, je nachbem man feine Beschichte beuten will, in bem landnam bes Geirrodr, ober auf felbstoccupirtem Lande 1), gehörte aber bennoch bem Godorde ber porsnesingar an2), und biefes erftredte fich bemnach jebenfalls über bas landnam biefer Letteren hinaus; obwohl aber ber Bater Dingmann ber borsnesingar mar, begründet fich später bennoch beffen Sohn Arnkell ein eigenes Godord3), wobei doch von einem neuen landnam dedfelben feine Rede ift, und, ba bereits bie gange Begend bevölkert ift, in ber That auch gar nicht die Rede sein kann. Der gange Eyjafjörder ferner wurde von Helgi hinn magri in Befit genommen 4), und bennoch findet fich in biefem Bezirte eine gange Reihe von Godorden, welche sich zwar zum Theil auf die Nachkommenschaft bes Helgi felbst gurudführen lagen, jum Theil aber auch in völlig fremder Sand fich befinden 5). Auch ber machtige Gode Jörunde, in

in Jugolfe landnam fitt, bem Orlygr Land giebt: Landnama, I, c. 11, p. 36, und c. 12, p. 38.

<sup>1)</sup> Es hatte nämlich Geirröd'r das Land von ber porsa bis zum Langidalr genommen, und hievon einen Theil tem Ulfarr kappi gegeben, einen andern aber seiner Schwester Geirridt, ber Mutter bes porolft Bäglfotr; zu dem Bessithum ber Mutter gewinnt dieser aber durch Zweisampf auch dem Ulfarr sein Land ab, und ließe sich bemnach, da man ben Zweisampf ber Decupation gleichsstellen könnte, bezüglich dieses Landes allensalls als selbsisständiger landnamamadr bezeichnen; vgl. Eyrbyggia S. c. 7—8. Jedensalls gehört er aber bem landnam der horsnesingar, das erst jenseits der horsa begann, nicht au.

<sup>2)</sup> Eyrbyggia S. c. 9: "porolfr Bägifotr, und viele aubre Dingleute und Freunde Thorsteins; " auch ebenba, c. 31, wo sich Thorolf in einer Streitsache gegen seinen eigenen Sohn an ben Snorri god'l als seinen Hauptling wendet.

<sup>3)</sup> Chenba, c. 12: "In jeuer Zeit wohnte Arnkell, ber Sohn bes borolfr Bägifotr, zu Bolstadr bei Vadilshöfdi; er war ein machtiger und starfer Mann, ein tüchtiger Gesethkenner und fürsichtig; er war ein tüchtiger Kerl (godr drengr), und an Beliebtheit und Bravheit ber Erste in ber Gegend; er war auch hofgodi, und hatte viele Dingleute."

<sup>4)</sup> Landnama, III, c. 12, p. 157.

<sup>5)</sup> Letteres ist 3. B. ber Fall bei bem Hlidmannagodord. Bon Helgi erhalten die Oendottssynir Krüklingahlid, und setzen bort wieder ihrerseits ben

veisen Nachkommenschaft sich mehrere Generationen hindurch ein Godord nachweisen läßt, saß, wenigstens mit dem bei Weitem größeren Theile seines Grundbesites, auf fremdem landnam, nämlich auf dem des Ketill Hängr. Umgekehrt gehören die vornemen und auf ihrem eigenen landnam sigenden Kjalleklingar deunoch ganz entschieden dem Godorde der porsnesingar an, dis es ihnen endlich gelingt, einen Antheil an diesem sich zu erzwingen. u. dgl. m. Um Belehrendsten ist aber in dieser Beziehung, was nus die, änßerst verläßige, Hrasnells S. über die zweimalige Gründung eines Godordes durch Hrasnkell berichtet. Nach ihr nimmt Hrasnkell zunächst Land in einem noch uns bewohnten Seitenthale des Jökulsdale; er errichtet einen großen Tempel, weist Auderen Land in seinem landnam au, und wird sofort ihr Gode: von dem Freyr, dem er den Tempel geweiht hatte, nannte man ihn fortan Freysgodi. Bon hier aus unterwirft er sich dann mit Gewalt auch die Bewohner des früher schon bevölserten Jökuls-

Eyvindr hani au; als Sohn bes Legteren aber wird nus Snorri Hlidmannagodi genannt. (Landnama, III, c. 15, p. 168; c. 14, p. 162; auch
Ljosvetninga S. c. 4). Gbenso bei dem Godorde des Ljotolfr im
Svarfadardalr (Landnama, III, c. 11, p. 152 und 153; IV, c. 1, p. 183;
Valta Ljots S. c. 3), und feines Sohnes Valla-Ljotr (Valta Ljots
S. c. 3—4; und öfter).

1) Nach Landnama, V, c. 3, p. 219, hatte Ketill Hängr alles Land zwischen Ranga und Markarsjot genommen; ebenda, p. 221. heißt es aber, daß Jörundr godi westlich bes Fljot zu Svertingsstadir wohnte, und hier seinen Tempel baute; nur einen kleinen Bezirk öftlich des Markarsjot sand bieser noch unbeset, nam ihn in Besit, und gab ihn zu seinen Tempel.

<sup>2)</sup> Eyrbyggia S. c. 6: "Björn war 2 Winter auf ben hehrben; — er nam kand zwischen ber Stafa und dem Hraunsjördr, mit dem Nathe des borolfr." Da des Thorolf landnam erst auf der auderen Seite der Stafa bezgann, kann mod radi hier nicht auf eine Landgabe hinweisen; es war aber Björn Stammvater der Kjalleklingar, wie porolfr der horsnesingar. Ebens da, c. 9, wird sodann hervorgehoben, wie die Kjalleklingar bald das mächtigste Geschlecht der ganzen Umgegend werden, und wie sie im Vertranen hierauf erstlären, die besondere Heiligkeit, welche die Thorsnesinger ihrer Dingstätte beisgelegt hatten, nicht mehr anerkennen zu wollen; es kommt am Ding selbst zum Kampse, es wird vermittelt, und endlich schiedsrichterlich festgestellt, daß die Hänpter beider Hänser in Busunst das Godord zu gleichen Gälsten gemeinsam besitzen sollten: ebenda, c. 10.

<sup>3)</sup> Hrafnkels S. Freysgoða, p. 3-4; bie wichtigsten Worte für und heißen: Hrafnkelt byggði allan dallau, ok gaf mönnum lönd, en vildi þo vera yfirmaðr þeirra, ok tok goðorð yfir þeim. Við þetta var lengt nafn hans, ok kallaðr Freysgoði.

dalr 1); hier aber hatte schou vorher ein Tempel bestauden und feine Dotation an Land erhalten 2), und war bemnach jedensalls auch bereits ein Godord vorhanden gewesen, und die Ausdehnung der Berrschaft Grafnkels konnte bemnach nur burch besseu gewaltsame Unterdrückung erfolgen. Später wird er durch übermuthige Gewaltthaten in einen Rechtshandel mit einem seiner eigenen Angehörigen, bem Samr, verwidelt, und von tiefem, ber bei machtigen Sanptlingen Unterftutung findet, genothigt ibm bas Godord fammt feinem Sofe und fonstigen Besite abzutreten; er grundet nunmehr, völlig verarmt, eine ueue Niederlaßung auf gekauftem Lande 3), gewinut neuerdings Unsehen, und weiß sich bald ein neues und weit ausgedehnteres Gobord zu Wege zu bringen 4), welches naturlich mit einem landnam feinerseits auch nicht in ber entferntesten Beziehung fteben fann, ba ihm fein kleines erkanftes But zu großen Landaustheilungen unmöglich die Mittel geben konnte. Spater gelingt es dem Grafnkel dann auch noch, dem Sam fein früheres Godord, fammt feinem früheren Wohnsit ebenfalls mit Gewalt wieder abzunemen, fo daß sich nun=

<sup>1) &</sup>amp; beuba, p. 4: Hann þröngði undir sik Jökulsdalsmönnum til Þingmanna.

<sup>2)</sup> Landnama, IV, c. 2, p. 186: "porsteinn torfi nam bie ganze Leite anßerhalb ber Osfjöll bis zur Ilvanna; — Hakon hieß ein Mann, ber nam ben ganzen Jöknlsdalr westlich ber Jökulsa und oberhalb ber Teigara; — ba lag eine herrenlose Bergwiese in ber Mitte zwischen porsteinn torfi und Nakon; bie legten sie bem Tempel zu, und baher heißt sie nun Hofstelgr."

<sup>3)</sup> Ilrafuk. S. p. 22: þetta land keypti Hrafnkell I skuld; es war aber einn litill bör, wenn auch viel Wasvland babei.

<sup>4)</sup> Chenba, p. 24: Ilrafnkell sat a Hrafnkelsstödum, ok rakadi fe saman. Hann fekk miklar virdingar i heradinu; vildi sva hverr sitja ok standa, sem hann vildi. I þann tima komu sem mest skip af Noregi til Islands; namu menn þa sem mest lönd i heradinu, um Ilrafnkels daga. Engi naði með frjalsu at sitja, nema Hrafnkel bäði orlofs; þa nrðu ok allir hanum at heita sinn liðsinni; hann het ok sinn trausti. Lagði hann land undir sik allt fyrir austan Lagarsjot. Þessi þingha varð bratt miklu meiri ok fjölmennari, enn su er hann hafði aðr haft; hon gekk upp um Skriðndal, ok upp allt með Lagarsjoti. — Mersmurbig ist übrigens, das Grafusel, der úber seinem früheren lussalse alles Bertranen auf die Götter rersoren hat, der geradezu erslårt: "ich halte es für abgeschnadi, ans Götter zu vertranen," und nicht mehr opsern will, dennoch ein neues Godord begründen fann. Man sieht, die religiösen Functionen sind es nicht allein, auf benen die Bürde bernht, wie sich diese denn auch in der christichen Zeit erhalten fonnte, nachdem jene längst beseitigt waren.

mehr sein Godord über die gesammte Umgegend erstreckt 1); nach feis. nem Tode geht das vereinigte Godord ungetheilt auf feine beiden Söline über 2). - Man wird aus biefen Beifpielen, Die fich leicht vermehren ließen, genugfam entnemen fonnen, baß es feineswegs bie in bem landnam und in ber Landgabe felbst immittelbar begrundeten Berhältniffe find, welche fofort bie Entstehung bes Goborbes gur Folge haben, daß vielmehr die Grundung eines Tempels nothwendig zu beffen Erwerb gehört, und überdieß bie weiter nothige Sammlung einer Gemeinde lediglich von dem Mage bes, fei es nun burch per= fönliche Gigenschaften, ober umfagenden Befit, gablreiche Unbanger, ober wie immer foust begründeten Ansehens abhängig ift; nur behauptete freilich in biefer letteren Beziehung ber Besit eines umfagenben Landstriche, und bie bamit begrundete Möglichkeit, Bielen auf eigene Bedingungen Laub zu geben, umsomehr ein hervorragendes Gewicht, als von vorneherein schon nur bie vornemften Manner, welche mit hohem Anschen und zahlreichem Gefolge bereits anfamen, größere Landstrecken in Besit zu nemen, ober boch in beren Befit fich zu erhalten vermochten: Leute geringerer Macht ober Energie mochten awar die Begründung einer anlichen Stellung auch ihrerfeits versuchen, mußten aber gang natürlich bei nachfter Belegenheit einem Stärkeren weichen. Daß fich aber über bie Entstehung ber einzelnen Goborde absolut nichts Gemeingültiges fagen lagen fann, verfteht sich hiernady bereits von selbst; je nach Umständen mochte friedliche Bereinbarung ober offene Bewalt, am Sanfigften aber wohl ftilles Sichfügen und möglichftes Fortfeten ber in ber Norwegischen Beimat bereits begründeten Berhältniffe babei ju Grunde liegen; für uns muß bas Ergebniß genügen, baß bie Gründung von Tempeln, und bamit bie Aufrichtung von Goborben, mit ber Besitname unbebauten Lanbes und ber Singabe von foldem an andere Leute awar fehr häufig, aber keineswegs wesentlich, in Verbindung steht, sowie daß dieselbe an fich Jebermann freistand, aber ber Natur ber Sache nach mit Erfolg, ober boch mit bauerndem Erfolg, nur von folden Männern ausgeben fonnte, bie aus irgend welchen Gründen hinreichendes Anfeben und genügende Macht besagen, um fich und ben Ihrigen bie nöthige Unabhängigfeit garantirt zu feben.

<sup>1)</sup> Chenba, p. 29; befir nu godord yfir öllum sveitum.

<sup>2) &</sup>amp;benba, p. 31

Durch die Entstehungsgeschichte der Godorde, sowie durch die Schilderung ber in ihnen rubenben Rechte und Bflichten ift nun bie Geschichte und Schilderung ber erften Grundlagen ftaatlicher Berfasfung in Island zwar bereits im Wefentlichen bestimmt, aber boch noch feineswegs erschöpft; wir haben gesehen, bag eine ber wefentlichsten Aufgaben ber Goben barin bestand, baf fie in ben Boltsver fammlungen ben Borfit zu fuhren hatten, und es wird baber nothwendig, die Berhältniffe diefer Berfammlungen felbst etwas genauer ins Auge zu fagen, überdieß aber finden wir auch in ber älteften Beit bereits neben ben Goben noch einen weiteren Beamten, beffen Stellung von und betrachtet fein will, ben logmadr: in ber einen wie in ber anderen Begiehung mußen wir uns aber freilich auf febr magere und unbestimmte Undeutungen beschränfen, da die älteren Nachrichten fehr burftig find, die Benütung fpaterer Buftande für die Aufhellung der älteren aber gerade hier fehr mislich wird, weil nachweisbar Gefete ber fpateren Beit fehr gewichtig hier eingegriffen haben.

Bas zunächft bie Volksverfammlungen betrifft, fo muß vor Allem barauf bingewiesen werden, daß icon in Norwegen die Begirfevorsteber, wenn auch mit noch so großem Unsehen ausgerüftet, boch nur als Vorsteher und Leiter, nicht aber als unbedingte Beherrscher bes Volfes aus eigener Machtvollkommenheit zu betrachten waren. Bewiß ift ferner, daß auch in Island die Dinglente von ihrem Goben zwar geleitet und in manchen Beziehungen vertreten werden, daß fie aber keineswegs von aller und jeder Theilname an den öffentlichen Geschäften ausgeschloßen find; nicht nur war ein großer Theil ber Rechtspflege wie ber fonftigen öffentlichen Thatigfeit geradezu und ausschließlich ben Privaten als solchen überlagen, wie ja auch in Norwegen ber Staat in gang entsprechender Beife auf Die Brivatthätigkeit verwies, fondern es wurden auch, trop der hervorragen= ben Stellung ber Goben Boltsversammlungen nothwendig, in welchen Die Angehörigen bes einzelnen Godords als Gesammtheit in Die Leitung berienigen Angelegenheiten eingriffen, welche eben ber bloßen Brivatthätigfeit nicht überlaßen bleiben fonnten ober wollten. Schon bie großen, und gewiß wie in Norwegen 1) zu regelmäßig wieder-

<sup>1)</sup> vgl. Heimskringla, Olafs S. hins helga, c. 115: "Da sprach poralldi: bas läßt fich euch mit Wahrheit sagen, König, wenn ich benn boch bie Sache sagen soll, wie sie ift, baß brinnen im Throndheimischen noch Beiträge jur Rechtsgeschichte 1.

fehrenden Zeiten gefeierten Opferseste machten dergleichen nothwendig, und mit dem Opfer verband sich, wie im übrigen Standinavischen Norden oder auf dem deutschen Festlande, die Verhandlung sonstiger gemeinsamer Angelegenheiten, namentlich aber die ledung der Rechtspssege, soweit solche überhaupt als Sache der Gesammtheit betrachtet wurde, und die Vorname von Geschäften der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit bei diesen größere Oessentlichseit nothwendig oder wünsschenswerth erschien. Dabei hatte der Gode, wie wir gesehen haben, die Versammlung zu leiten, den Vorsitz zu ernennen, der Leute auszuwählen, mit denen er in engere Verathung treten wollte, ohne daß er jedoch besugt gewesen wäre, weiter in den Gang der Vershandlungen einzugreisen; es führt aber die Versammlung in Island deutschland vorsommt: ping, Ding 1). — Glaubte dann serner

nabegn alles Bolf völlig heibnifch ift in feinem Glauben, wenn auch Ginige bie Taufe empfangen haben. Und es ift ihre Sitte, ein Opfer im Berbft gu halten, und bamit ben Binter gu begrußen (fagna ba vetri), ein zweites Mittwintere, ein brittes aber gegen ben Sommer gu." Bu vergleichen ift auch eben= ba, c. 123: "Es war aber Sigurdr, fo lange bas Beibenthum gewährt hatte, gewohnt 3 Opfer in jedem Binter gu haben; eines bei Bintersaufang, ein zweites mitten im Winter, ein brittes gegen ben Commer gu. Als er aber bas Chriftenthum annam, behielt er bie einmal angenommene Gitte bezüglich ber Baftmaler bei; gegen Berbft hielt er ein großes Freundegaftmal, und bas Julgaftmal im Binter, und ba lub er wieberum viele Leute gu fich ein, bas britte Baftmal aber hielt er auf Dftern, und wieber mit gahlreichen Baften. Co hielt er es, jo lange er lebte." Anch in Joland finden wir fpater bas haustbod und bie jota veitsla, b. h. bas Berbft : und Beihnachtegaftmal, noch in ber driftlichen Beit oft genng vor; bas Fruhjahrefest bagegen, sowie bas in ienen Stellen nicht erwähnte Mittsommerfest entspricht bem fpateren varbing und albing, mahrend fich bie leib ober bas haustbing noch neben jenes Berbftgaftmal ftellt: wir burfen hiernach wohl Menliches ichon fur bie altefte Beit ans uemen. Die Ginführung jeuer 3 Opfer wird aber ichon bem Dbinn gngefchries ben; Ynglinga S. c. 8: "Da follte man gn Anfang bes Bintere opfern um ein gutes Jahr (til ars), mitten im Winter um gutes Wachsthum, (til grodrar), und brittens zu Aufang Sommers: bas mar bas Siegesopfer (sigrblot)." Bgl. auch Finn Magnussen, Om de oldnordiske Gilders Oprindelse og Omdannelse; Ropenhagen, 1829; fowie Grimm, Mythol. I, 38.

1) Das Bisherige fonnen wir aus ber Uebereinstimmung bes späteren Isländischen Rechts mit den übrigen Germanischen Rechten schließen; theilweise finden wir auch eine Bestätigung in einigen älteren Nachrichten über Island selbst, bie gleich angeführt werden sollen.

ber Gobe zu einer Zeit, ba bas Ding nicht beifammen ift, in irgend einer Sache bes Rathe ober ber Buftimmung feiner Angehörigen gu bedürfen, oder wollte er ihnen eine gemeinsame Mittheitung machen, so benütte er hiezu entweder eine beliebige Belegenheit, die ju an= deren Zweden zufällig eine größere Anzahl feiner Bezirksangehörigen zusammenführte 1), ober er berief auch wohl eigens für jenen 3weck eine Berfammlung 2); für folche Zusammenfünfte braucht man dann bie Ausdrücke fundr, mannafundr, mannamot, die aber freis lich auch Zusammenkunfte gang auberer Art, und zum Theil sogar ohne allen rechtlichen Charafter bezeichnen, wenn sich nur bei ben= felben größere Menscheumaffen einfinden, g. B. gemeinfame Spiele Pferdeheben, Bergleichstage u. bgl. m.3). Auch ber Ausbrud lögfundr wird zuweilen gebraucht, doch fo, bag man nicht bestimmen fann, ob berfelbe alle Berfammlungen zu öffentlichen, ober boch zu gerichtlichen Zweden bezeichnen, ober aber gewiße regelmäßig zusam= mentretende Versammlungen von den außerordentlich bernfenen unterscheiden wolle 4). - Einigen entschiedneren Aufschluß über die Dingversammlungen, in welchen immerhin ber Schwerpunft liegt für

<sup>1) 3.</sup> B. eine große Hochzeit; bei einer folden spricht Einarr lange über bie Bezirfsregierung, und sagt gerabezu, wo immer zahlreiche Lente zusammen famen, schiede es sich barüber sich zu besprechen, ob man nicht an ben gemeins famen Bustanben etwas zu begern im Stanbe sei: Vigaglums S. c. 20, oben, p. 90, not. 3.

<sup>2) 3.</sup> B. Njala, c. 101: "Zu Bernnes wohnten zwei Brüder; ber eine hieß porleifer, ber andere aber Ketlll; sie waren Söhne des Holmsteinn, eines Sohnes des Oezurr ans dem Breiddale. Diese Brüder beriefen eine Berfammlung, und verboten (bönnndu) ihren Lenten, mit Jenen in Berschr zu treten." Bgl. Vigaskutu S. c. 7; Olass S. Tryggvasonar, c. 226, (Forum. 11, p. 226), oben, p. 91, not. 1, u. bgl. m.

<sup>3)</sup> Der Ausbruck bing wird auf selche Bersammlungen an sich nicht ausgewandt; dech wird er zuweilen ebenfalls uneigeutlich gebraucht, wie z. B. hestabing eine Pferdhetze bedeutet, wie soust hestavig (z. B. Njata, c. 59, Vatus däta S. c. 27; Vigagtums S. c. 18), oder vapnahing, freilich unr in der dichterischen Sprache, für den Kaunf gebraucht wird: auch für eine ganz privatliche Zusammenkunft zur Verhandlung eines Vergleiche sinde ich den Aussbruck gebraucht (Bjarnar S. litt dälakappa, p. 58; ed. Kopenhagen 1847).

<sup>4) 3.</sup> B. Vatnsdäla, c. 27: "porir Hasurspjo ersoste bas Gobord, und Jökull bie Aettartanga (ein gutes Schwerdt); er trug bas Schwerdt bei allen Spiel zusammenfünften und Pferbehehen (at leikmotum ok hestabingum; vgl. die vor. Note), porsteinn aber an ber leist und rechtlichen Jusammensfünften (a leistnm ok lögfundum)."

Die Bertretung bes Bolfs gegenüber ben Goben, gewinnen wir für Die älteste Zeit aus einigen wenigen Nachrichten über die ersten Ginrichtungen, welche einzelne Führer von Einwanderungszügen gleich bei ihrer erften Nieberlagung in Island, ober boch furz barauf, trafen. So wird und berichtet 1), wie porolfr Mostrarskegg, bereits in Norwegen ein mächtiger Säuptling, in Island gleich nach feiner Anfunft den von dort mitgebrachten Tempel aufrichtet, und im Anschluße an Diefen fofort ein formliches Ding einfett; babei wird bie ber Dingftatte beigulegende Beiligfeit festgesett, und ein eigener domhringr, b. h. ein zur Saltung ber Gerichtofitungen bestimmter Blat, sowie ein borssteinn, b. h. ein bem borr geheiligter Stein, aufgerichtet, an welchem letteren bie bort gesprochenen Todesurtheile als Menschenopfer vollzogen werben; alles bieß foll med radi allra sveitarmanna gefcheben fein, b. b. mit Rath und Buftimmung aller Leute ber Umgegend. Merkwürdig ift, daß das Ding ausdrücklich mit Norwegischem Ausbrucke als haradsbing bezeichnet wird2); es weist dieß auf ein gang bewufites Nachamen Norwegischer Verhältniffe bit, ohne daß fich na= turlich bieraus auf die Ausbehnung bes Bebiets, für welches bas neue Bericht Beltung erlangen follte, irgend ein Schluß gieben ließe. Man hat wohl geglaubt annemen zu follen, daß dieses Ding, welches nach seiner Dingstätte bas borsnesbing bieß, aus einer Einigung mehrerer felbftftanbiger Niederlaßungen hervorgegangen fei, und es ift biefe Anname bis auf einen gewißen Grad richtig; über porolfs landnam reichte, wie bie folgenden Erzählungen zeigen, die Buftandigkeit bes Dings gang entschieden hinaus, allein dieß war auch schon in Bezug auf Thorolfs Godord ber Fall, - wollte man bagegen jene Anname soweit austehnen, daß damit eine Einigung mehrerer benachbarter Goden zu einem gemeinfamen Ding behauptet werden wollte, fo würde eine folche Auffagung alles Grundes entbehren. Allerdings tritt nämlich einmal pordr Gellir, ein machtiger Gobe ber nachften Nachbarschaft, am borsnesbing auf, um einen baselbst ausgebrochenen heftigen Streit zu vermitteln, allein hieraus läßt fich nicht ichließen,

<sup>1)</sup> Siehe die im Anhange mitgetheilte Stelle ber Eyrbyggia S. c. 4; bazu Landnama, II, c. 12, und Eyrbyggia S. c. 10.

<sup>2)</sup> Auch ber Gode wird zuweilen als haradshöfdingi bezeichnet, welcher Ausbruck in Schweben für ben Borfieher ber Hundertschaft als technisch gilt; z. B. Eyrbyggia S. c. 31. p. 156.

baff er zu beffen Bezirk irgendwie gehörte, ba er eben jene Bermittlung nur als Berwandter beider Streittheile, und auf Bitten Dritter übernommen hatte, jumal da umgekehrt feststeht, bag pordr auf jener erfteren Berfammlung, auf welcher jener Rampf ausgebrochen war, nicht anwesend gewesen war; ber Umftand, daß bas mächtige Geschlicht bie Kjalleklingar, welches jum porsnesping gehörte, erft burch gludlichen Anfstand gegen bie porsnesingar, nicht etwa ein eigenes Godord. fondern nur Antheil an dem bisher im alleinigen Befite Jener gestandenen Godorbe erlangte, spricht vielmehr eher dafür, daß bas Ding lediglich auf bieses Godord beschränft war. — Ebenso wird und ergählt, wie borsteinn, ein Sohn bes erften Landnamemannes Ingolfr, das Ding zu Kjalarnes einsette, und zwar jedenfalls noch vor bem Jahre 9301); auch hier foll biefer Schritt gefchehen fein mit Rath und Buftimmung aller angesehenen Männer ber Gegend. Auch hier entsteht nun wieder die oben berührte Frage, ohne sich doch mit gleicher Bestimmtheit beantworten zu lagen wie bort, ba unfere Duellen hier allzu dürftige Nachrichten geben. Wir finden zwar, daß die Nachkommenschaft des Helgi bjola, der bei der Stiftung bes Dings betheiligt gewesen sein soll, und demnach entschieden zu demfelben gehörte, ein Godord befigt, allein diefelbe Nachricht, die uns bieß bezeugt, läßt uns auch entnemen, baß vieses Godord ein erft später begründetes fei2); wenn nämlich erzählt wird, daß des

<sup>1)</sup> Islendingabok, c. 3: "Das albing wurde eingesett, wo es jest noch ift, auf ben Rath des Ulfljotr und aller Leute der Gegend; vorher aber war ein Ding zu Kjalarnes, welches horsteinn Ingolfs Sohn, des Laudenamemanns, der Bater des Gesetsprechers horkell mani, da eingesett hatte, und die Häuptlinge, die dazu gehörten." Landnama, I, c. 9, p. 34: "Ihr Sohn war horsteinn, der das Ding zu Kjalarnes einsehen ließ, che noch das albing eingesett war." Ebenda, IV, c. 7, not. 8, p. 200: "horsteinn Ingolfsson ließ als der erste von Allen das Ding zu Kjalarnes einsehen, ehe noch das albing eingesett war, mit dem Rathe des Helgi bjola, und des Oerlygr von Esjuberg, und anderer verständiger Männer, und darum steht diesem Godorde noch immer die Hegung des Allbings zu."

<sup>2)</sup> Kjalnesinga S. c. 2: "porgrimr ließ zu Kjalarnes sublich gegen bie See zu ein Frühlingsbing (varbing) einsetzen, und man fieht bort noch bie Stätte ber Buben; bort sollte man alle kleineren Sachen einklagen, und bie größten Sachen allein, bie hier nicht zu Ende gebracht werden kounten, and Allbing ziehen." Ich entneme die Stelle, da mir die Sage selbst nicht zugängslich ift, and Arnesen, Historisk Indebning til ben gamle og nye Islandste Rattergang, p. 10, not.; Thorgrims Stiftung des Kjalarnes Dings ist natür-

Belgi Sohn, porgrimr, nach ber Ginfepung bes Allbings ein andres Ding zu Kjalarnes eingesetht habe, um hier biejenigen Sachen zu verhandeln, welche ihrer Beringfügigfeit wegen nicht ans Allbing fommen follten, fo ift bamit zwar entschieden ber Besit eines Godordes in der Hand Thorgrims erwiesen, aber baneben wohl auch gesagt, bag erst nachdem Ingolfs Nachkommenschaft mit ihrem Godorde an bas nengegründete albing übergegangen war, die nachstmächtige Familie, die bes Helgi bjola, bas nunmehr vacant gewordne Kjalarnesping fich aneignete, und als Untergericht wieder organisirte: aus bem fpateren Befite bes Godordes auf die fruhere Zeit gurudguschließen, ift bemnach gerade bier nicht guläßig. Wenn ferner Selgi zwar im Besike ber Gegend von Kjalarnes ift und zu Hof wohnt 1), welcher Ort schon burch seinen Namen auf einen Tempel hindenten mußte, wenn und bie Existenz eines solchen auch nicht ausdrücklich bezeugt wäre?), so ift auch hieraus ein Schluß nicht zu ziehen; ba nämlich zu Kjalarnes ber Sit bes von porsteinn Ingolfsson eingerichteten Dings war, konnte der bortige Tempel, wem auch das Land gehören mochte, offenbar Riemand Anderem gehören, als dem porsteine selbst. Befit eines Tempels Seitens bes Helgi bjola ift aber auch schon darum nicht wohl anzumemen, weil Helgi bei feiner Einwanderung in Abland bereits ein Chrift war 3). Können wir hiernach nicht beftimmen, ob das Ding zu Rjalarnes über Ingolfs Godord hinaus= reichte, so haben wir eben boch zu einer folchen Anname nicht ben mindeften Grund; andererseits aber läßt sich bier, im Begenfate gu unferem vorigen Beispiele, auch nicht barthun, ob Jugolfs Gobord über beffen landnam hinausreichte, ober auf biefes beschränft war: bei der großen Ausbehnung bes von ihm in Besit genommenen Lan-

lich, wie ichon Arnefen wenigstens zweifelnd vorschlägt, als eine blofe Wiebers aufrichtung ju fagen.

<sup>1)</sup> Landnama, I, c. 11, p. 36: "Helgi bjola, ein Sohn des Keill flatnefr, fuhr von den Gebriden aus nach Island; er war den ersten Winter bei Ingolfr, nud nam mit dessen Ersanbniß das ganze Kjalarnes zwischen Mogilsa und Mydalsa; er wohnte zu Hoch."

<sup>2)</sup> Landnama, IV, c. 7 not. 8, p. 199: "Der Tempel im Vatnsdalr und ber Tempel gu Kjalarnes waren unter allen bie größten hier im Lande."

<sup>3) 3.</sup> B. Landnama, V, c. 15, p. 249: "So sagen kundige Manner, baß unter ben Landnamamannern biese getanft gewesen seien: — — Helgi bjola;" und öfter.

bes könnte übrigens das Lettere nicht auffallen. - Noch weit durftiger endlich sind die Nachrichten, welche und über die Geschichte an= berer Dingftätten erhalten find. Wir wifen, aber freilich nur aus einer wenig verläßigen Sage 1), daß in ber altesten Zeit bereits im Svarfadardale ein Ding gehalten wurde; da biefes Thal nach Durchführung einer geordneten Begirkoverfagung feine eigene Dingftatte mehr besitt, muß sich diese Angabe wohl auf eine Ueberlieferung ans fehr alter Beit ftugen. Wir feben ferner am Hunavatusping bereits Die Söhne des ersten Einmanderers Ingimunde thatig auftreten 2); bas pverarping wird bereits zu Anfang des 10 ten Ihots. zu bingnes gehalten, und nur fpater, gegen bas Ende besfelben 3bots., nach Valfell verlegt 3); auch das Vöölubing und Hegranesbing muß schon fehr frühe bestanden haben, da bei der Einführung der Bezirksverfaßung lieber die Regelmäßigkeit der Landebeintheilung fallen gelaßen, als eines diefer beiden Dinge aufgegeben wird, u. bgl. m. Ueber Beit und Art ber Grundung erfahren wir aber bei allen biefen Dingversammlungen Richts; indeß genugen bereits die obigen Beispiele, um den allgemeinen Bang ber Sache zu erklären: formliche Ginsehung durchaus geordneter Versammlungen, wie sie in Norwegen bestanden hatten, und in Island später fich wieder finden, fann man ebensowenig bezweifeln, als daß dieselbe nach Berathung und Zustimmung wenigftens ber angeseheneren Angehörigen bes neuen Dinges erfolgte. Daß wir keinen Grund haben anzunemen, daß irgend eines der ältesten

<sup>1)</sup> Svarfdäla S. c. 10. (Islend. S. II, p. 137): "Es wohnte ein Mann in ben Thälern, ber hieß Höskuldr, und war ein Gesetmann, (lögmad'r); bort wurde regelmäßig Ding gehalten, und man sieht noch bie Spuren ber Dinastätte."

<sup>2)</sup> Vatus däla S. c. 33: "Bergr fagte bie Rlage wegen ber hiebes an gum Hunavatusping," ber Beflagte aber ift Jökull, bes Augimund Sohn; auch von einem hausthing, b. h. herbstding, ift gleichzeitig bie Rebe, ebens ba, c. 37.

<sup>3)</sup> Islendingabok, c. 5: "Sie wurden aber an dem Ding belangt, welches im Borgarfjördr an der Stelle gehalten wurde, die man seitdem hingnes neunt." Landnama, II, c. 18, p. 90: "horolfr rest (d. h. Kuche) war auch em Sohn des Eysteinn, der am hingnesshing ans der Schaar des hordr Gellir siel, als dieser mit dem Tungn-Oddr kämpste." — Sodann Gunnlaugs Ormstungu S. c. 2, p. 28: "Gines Tages im Frühschr sprach ihn horsteinn an, ob er mit ihm hinanf an den Berg Valkell reiten wolle; benn dort war damals die Dingstätte derer ans dem Borgarsjördr;" vgl. dazu not. 23 und 24 des Herausgebers.

Dinge über bie Grangen eines einzelnen Goborbes hinausgegangen, ober irgend eines berfelben burch Busammentreten mehrerer Goben begründet worden fei, ift bereits dargethan worden; umgekehrt möchte vielmehr schon ber Sprachgebrauch, ber fur bas Gobord bie Husbrude pingha, pingmannasveit, für beffen Angehörige pingmenn braucht, gang entschieden barauf hinweisen, baß in ber älteren Zeit Godord und Dingbezirk identisch waren. Merkwürdig ist dagegen, daß in einzelnen Fällen die formlich organisirten Gerichte auch von folden Personen angegangen wurden, welche boch zu beren regelmäfigem Bezirke nicht gehörten; die Achtung vor ber formell geordneten Rechtspflege, das Bedürfnis nach rechtlicher Entscheidung vorkommenber Streitigkeiten scheinen babin gewirkt zu haben, baß burch Ginverständniß der Betheiligten das vorhandene, aber nicht competente Bericht angegangen wurde, wa ein competentes nicht vorhauden war. So wird einmal eine Todtschlagsfache, obwohl fowohl bie Blutfläger und beren erschlagener Bater, als auch ber Tobtschläger einem weit entfernten Landstriche augehörten, beunoch an bas Kjalarnesbing gebracht, und dabei ausdrücklich hervorgehoben, daß bieß geschehen fei, weil damals ein alping als allgemeines Landesgericht noch nicht bestanden habe 1); freilich mag babei bas Aufehen bes erften Landnamemanns Ingolfe, beffen Nachkommenschaft bem Kjalarnesping vorftand, fich biefem felbst mitgetheilt haben, indem dem ersten Ginwanderer ein gewißes Uebergewicht über alle späteren wohl mochte zugestanden werden.

Im Zusammenhange mit der Rechtspflege, möge diese nun von den Dingversammlungen geubt werden ober der Privatthätigkeit über-

<sup>1)</sup> Gretla, c. 11: "Hierauf begannen bie Streitigkeiten zwischen Ofeigr Grettir und pormod'r Laxa-kappi, und sie endigten so, daß pormod'r den Ofeigr an der Grettisgeil (Spalte des Grettir) bei Häll erschlug. Da sammeleten die Sohne Ofeigs sich zahlreiche Helser zur Bluttlage, und es wurde auch nach Oenundr tresotr (Holzsus) geschickt. — Und als Denund seine Verzwanden und Berschwägerten traf, da luden sie ihn zu sich ein, und besprachen den Handel, und es wurde die Sache ans Kjalarnesping gedracht, denn das Allding war damals noch nicht eingesett; dann wurde die Sache verglichen, und für den Todischlag auf große Geldbuße gesprochen; pormod'r Laxa-kappi aber wurde des Landes verwiesen." Den Vorsall selbst erzählt auch die Landnama, V, c. 11, nur daß sie den pormod'r Laxi-kappi statt dessen horbisten Laxa-karl nennt; ebenda sind die Wohnorte beider Theile augegeben, so wie auch Gretla, c. 7.

lagen bleiben, findet fich endlich auch noch ein weiterer Beamter von Bebentung neben bem Goben, ber laugmadr, b. h. Befetmann; auch feine Kunction ift aber nicht etwa in Boland neu aufgekommen, fondern gleichfalls nur aus ber Nordischen Beimat mit auf diese Infel herübergemanbert. Wie in Schweden, fo finden wir nämlich auch in Norwegen Beamte, welche jenen Titel fuhren; icon in ber Beit bes Seidenthums kommen folche vor!), wenn wir auch erft in fpaterer Zeit genauere Angaben über ihre Obliegenheiten erhalten. In Schweben hatte jede einzelne Landschaft, welche eine politische Einbeit mit eignem Rechte bildete, auch ihren Gesehmann, und biesem lag theils ein förmlicher Rechtsvortrag (lagsaga) in ber Landschafts= versammlung zu regelmäßig wiederfehrenden Zeiten ob2), theils bie Ertheilung von Aufschlußen über Rechtsfragen, wer immer folche forbern mochte; bas Bewicht, welches ber Beantwortung folder Fragen beigelegt wird, giebt aber bald bie Beranlagung ju einer formlichen richterlichen Bewalt bes lagmadr, und in gleicher Weise gewinnt berfelbe, als ein des Landrechts fundiger und vom Bolfe aus feiner Mitte frei gewählter Mann, eine bobe politische Bedeutung als Vertreter ber Volksfreiheit gegenüber bem Rouige und allen toniglichen Beamten 3). In Norwegen bagegen, wo ber lagmadr vom Ronige ernannt, nicht vom Volfe gewählt wird, ift feine Stellung allerdings feine ebenso gewaltige; boch bleibt bem lagmadr auch bier wenigstens ber regelmäßig wieberkehrende Bortrag bes Laubrechtes

<sup>1)</sup> Eigla, c. 57, p. 352: "Da wandte Egill sich juruck, und sprach lant: ich ruf bich, Arindjörn, zum Zengen au, und dich, pordr, und alle die Männer, die jest meine Stimme zu hören vermögen, die Lehnslente, und die Geseleute, und das gesammte Bolk (lenda menn ok lögmenn, ok alla alpydu), daß ich verbiete, alle die Lande, die Björn Bryniolksson beseßen hat, zu bewohnen, zu bearbeiten, oder irgendwie zu benützen," n. f. w. — Wenn hiernach Munch, in seinem Historist=geograph. Bestriv. over Konger. Norge, p. 11, behanptet, daß erst in der letzten Zeit der Bürgerkriege das Amt des lögmadr sei ausgerichtet worden, so kann dieß nur insoweit zugegeben werden, als von jener Zeit an die Stellung der lögmenn eine andere als früher zu werden beginnt.

<sup>2)</sup> Bon biefem Rechtsvortrage enthält bann auch bie ganze Lanbichaft, für bie er bestimmt ift, ben Namen lagsaga, wie foust etwa lagmansdämi, b. h. Lagmannsamt.

<sup>3)</sup> Bgl. Nordström, 1, p. 29, u. s. w. Bgl. auch die lebendige Schilberung bes politischen Austretens des alten Lagmanns porgnyr am Uppsalaping, Olass S. hins helga, c. 75—9. (Forum. S. IV, p. 154—64), welche zum Theile oben, p. 15 not., mitgetheilt wurde.

in offener Berfammlung 1), und überbieß die Berpflichtung, über schwierige Rechtsfragen Aufschluß zu geben, über welche er vor Bericht ober sonst befragt werden will. So wird in dem merkwürdigen Rechtshantel, ben Konig Sigurdr Jorsalafari gegen ben Signror Hranason führt, während Jenes Bruder, König Eysteinn, Diefen vertritt, mehrmals auf die Ansicht ber lögmenn provozirt, indem Rouig Eysteinn mit lauter juriftischen Spitfindigkeiten bie Sache feines Klienten führt 2). Nachdem Eysteinn gegen bie erfte Berhand= lung Incompetenz des Gerichts geltend gemacht hatte, weil Landrecht, nicht Stadtrecht auzugehen gewesen ware3), fommt bie Sache an das Kepsiseyjar bing, hier aber schütt Eysteinn nochmals die Incompeteng auch biefes Gerichts vor, als welches zwar für bie Rechtsfachen ber Bauern eingesett sei, bem fich aber ber Beflagte als ein foniglicher Lehnsmann nicht zu unterwerfen branche; die Frage wird dieß= mal in gefetlicher Beife geprüft, und bie lögmenn erklären, bag bas Recht auf Seiten R. Cufteins fei 4). Jest kommt die Sache an das von Eysteinu felbst ale competent bezeichnete prandarnesping; Jener aber hat fich inzwischen die Sachführung auf eigene Rechnung über= tragen lagen, und behanptet auf Grund beffen neuerbings Incompeteng des Gerichts, indem der Prozest zwischen 2 Königen nicht vor einem fylkisping, fondern nur vor einem ber großen Laudgerichte

<sup>1)</sup> Eld'slyja pingslag, 1, §. 10: "Ann foll der Bischof jeden Sommer zum äideinahlng (Lidsivjahing) fommen, und dort das Geschuch (logdok) hören;" eine andere, und wie es scheint durchaus alterthumlichere So. giebt dafür die Bariante logdialu, d. h. den Gesethvortrag. — Paus, Samtling af gamle Norsse Love, II, p. 168—9, theilt in dänischer liebersetzung eine Berordnung des Königs Hafen Hafenschun mit über die Einkunfte des lögmadr, worin der Letzter angewiesen wird, das Gesethuch für das Frostading alle Sommer am St. Botolsstage, d. h. den 17 ten Juni, dem Bolke an rechter Dingstätte vorzulesen; das Original aber vermag ich nicht zu sunden, und scheint bei dessen Richtansume in die neuere Sammlung der Norwegischen Gesethe die Nechtheit verdächtig.

<sup>2)</sup> Slgurdar S. Jorsalafara, c. 28-34. (Fornm. S. VII, 127-43); minter flar in Helmskr. Sigurdar S. Jorsalafara, c. 21. Anch biefer Borgang fällt noch vor bie Zeit ber burgerlichen Kriege.

<sup>3)</sup> c. 29, p. 130: er sva tilkomit, at þat attl ekki at säkja a moti i kaupangi, heldr a þingi; þvíat sökln vett til landslaga, en ekkl til Bjarkeyar-rettar.

<sup>4)</sup> c. 30, p. 133: Var þa rannsakat malit at lögum, ok syndist lögmönnum, at Eysteinn konungr hefði lög at mäla í þessu.

geführt werden fonne 1). Un biefem Berichte nun, dem Frostaping, fordert Ensteinn vor Allem die anwesenden Lehnslente auf, ihn zu un= terftügen, indem fie ftrengrechtlich richteten, und einer von biefen wird ausbrücklich als ein befonders bedeutender Mann in allen Gefetes= fragen genannt2); sodann wird vorerft eine Frage bes materiellen Rechts bestritten, die Frage nämlich, ob und wie ein König über Die Zeit seines Lebens hinaus Leben geben fonne, und die lögmenn geben hiernber ihren Entscheid3), da aber die hiernach nöthige Beweisführung misgludt, und Sigurdr unn bie lögmenn und Richter auffordert, ihren Spruch zu thun 4), tritt Eysteine mit ber Beweisführung hervor, baß biefelbe Sache bereits an 3 verschiedenen Dingen verhaubelt und zurückgezogen worden sei, und forbert unn von den lögmenn einen Spruch barüber, ob nicht hiedurch nach rechtlicher Borfdrift ber Gegner sachfällig geworben sei, indem er zugleich feier= lich jeden Spruch in der Hamptsache verbietet. Jest erflärt einer der lögmenn, daß es in der That fo Rechtens fei, und daß fie demnach bei aller Bereitwilligkeit, bas Urtheil zu sprechen, hiezu nicht im Stante seien, und bamit ift die Sache beentigts). Man ficht,

<sup>1)</sup> c. 31, p. 136.

<sup>2)</sup> c. 33, p. 138; ok var þar mestr forgangsmaðr laganna Jon mörnefr, lendrmaðr.

<sup>3)</sup> c. 33, p. 139: ok varð þat fyrst at räða a þinginu, hvart Magnus konungr mätti gefa nökkur len leingr en um stna daga, eðr hvart sn vörn mätti vera malsins, ok kölluðu lögmenn at kanungr mätti gera aldarmat um gjafir sinar, ok skyldt lysa þeim matdaga í öllum lögþingum í Noregi.

<sup>4)</sup> c. 34. p. 141: Sigurðr kanungr beiddi þa lögmenn ok domendr at däma malit a hendr Sigurði Hranasyni.

<sup>5)</sup> c. 34, p. 142: Eptir þat mälti Eysteinn konungr: þvi skyt ek nu til lögmanna, at þer segit lög um, hvart maðr ma aldri sva misfara með saksoknum sinum, at eigi skyli avalt, er vill, säkja bina sömu sök; þviat ek hygg þat lög vera, ef sva mikill vyrði mismunr lögkänsku manna, at mal vyrði eydt a þrimr lögþingum, ok vattar at nefndir, at þaðan af skyldi aldri verða uppreist þess mals, ok eigi domendr skyldir at däma þat siðan. Nefndi hann þa vitni, at hann bannaði domendum at däma þetta mat. Þa svarar Jon mörnefr: däma myndi ek malit, sem mer syndist lögligast, ef ek yrði skyldr til, en ek verð feginn at þetta standi fyrir dominum; þviat ek kalla at Eysteinn konungr mäli lög. Die lleimskr. cit. läßt zulegt ben Eysteinn bie lögrettomenn aufforbern, auf Freifprechtung feines Klienten zu erfennen, alfo bie Mitglieber bes Dingger tichtes felbft.

die Gesehmanner und die Richter werden hier anseinander gehalten, obwohl wieder ihre Functionen sich nabe genug berühren; vielleicht ift felbst eine Unflarheit ber Sagenschreiber mit im Spiele, welche in ihrer Zeit ben lögmade fcon halbwegs als Richter fannten, und nun biefe ihre fpatere Auffagung in die frühere Beit gurudtrugen, vielleicht war aber auch in ber That schon damals ber lagmadr im Begriffe bas Richteramt an fich zu ziehen. In einem andern, etwas späteren Falle fommen zu einem herrentag (höfdingjafundr 1)) in Bergen neben anderen vornemen Leuten, als Bischöfen, Archidiakonen und Aebten, Lehnsleuten, Jarlen, Amtleuten, u. bgl. auch lögmenn, und zwar werden beren aus bem Bezirke bes Gulaping 2, aus bem bes Frostaping 3, aus ben Hochlanden (Upplönd oder Eidsivjaping) 2 genannt, während aus Bigen ober bem Borgarping nur Giner bezeichnet wird2); bei ber Verhandlung über die Rechtmäßigkeit ber Ansprüche des Königs Safon auf den Thron wird zweien ber lögmenn vorgeworfen, fie hatten bem Jarl Skuli ein Gutachten ausgestellt, wouach er rechtmäßiger König von Norwegen ware3), dann aber, ale biefer Borwurf abgelebnt ift, werden bie lögmenn insgefammt aufgefordert unter Bortritt bes erften logmade von prondheime, als des oberften im Reiche, ihr Gutachten über die streitige Rechts= frage zu geben, und es giebt nun Einer nach dem Andern feine motivirte Ansicht ab 4). Ausbrücklich, wird babei hervorgehoben, bag ber lögmadr vom Könige ernannt fei 5) und daß fein Amt lagsaga beiße, erhellt ebenfalls 6). Sier alfo ift bie ausgezeichnete Stellung ber lögmenn bereits unverfennbar bezeichnet, zugleich aber fteht fest, baß, aubers als in Schweben, für jeben einzelnen Befehverband mehrere lögmenn bestellt waren; ob aber für jedes fylki gerade Einer, oder aber mehrere fylkir je Einem untergeordnet, oder eudlich für den Befegverband Mehrere zu gemeinsamer Amtoführung bestellt waren, läßt

<sup>1)</sup> Co heißt die Busammenfunft in ber Hakonar S. Hakonarsonar, c. 85. (Fornm. S. IX, p. 324).

<sup>2)</sup> ebenta, c. 85, p. 324-6.

<sup>3)</sup> ebenda, c. 89, p. 329.

<sup>4)</sup> ebenda, c. 90 — 6, p. 330 — 5. .

<sup>5)</sup> Gunnarr erflärt, c. 91, p 330, felbst, von König Sverrir sein Amt zu haben.

<sup>6) 3.</sup> B. c. 90, p. 330; c. 92, p. 332; berfelbe Ausbruck bezeichnet auch beren rechtliches Gutachten, c. 93, p. 333; c. 96, 335; u. bgl. m.

sich mit Sicherheit nicht erkennen, obwohl mit Rücksicht auf die spateren Buftande bas Bweite bas Wahrscheinlichste ift. - Der lögmadr, der übrigens auch im Friefischen Asega, und wohl auch im Frantischen sachibaro und jum Theil im Baierischen judex sein Analogon findet, ift nun in gang aulicher Beise auch in Island nachzuweisen, ohne daß sich boch gerade ein allgemeines Borfommen besfelben in allen Godorden behaupten ließe. So wird uns von einem gewißen porkell berichtet, daß er der lögmadr im Isafjördr gewesen fei, während gleichzeitig von einem gewißen borbiörn gesagt wird, daß sich sein Godord über ben gangen Isafjörde erstreckt habe 1); es wird bemnach ber lögmade von dem godi gang bestimmt geschieden. Spater ergiebt fich awischen bem Boten porbjörn und einem gewißen Havardr ein Streit über einen am Strand angetriebenen Balfifch, und von dem porkell wird dabei ein Alusspruch gefordert und abgegeben über die Rechtsfrage, mit welcher freilich auch der gange Streit beendigt ift 2). Eine audere Sage erzählt von einem gewißen Höskulde, ber lögmade im Svarfadardale mar, mabrend bas Gobord auch hier in gang anderer Hand, nämlich in der des Ljotolfe, fich befand; bei einem Streite über Fischereirechte wird auch bier von Höskulde eine Entscheidung erholt3). Man fieht, daß wie in Nor-

<sup>1)</sup> Ha vard's S. Is fir dings, p. 38 (in Björn Marfnesene mehrfach angeführter Sammlung): "porbjörn hatte fein Gobord im Westen über ben gauzen Isafjördr." Ebenda: "porkell mar ber lögmad'r berer vom Isafjördr."

<sup>2)</sup> Cbenba, p. 40-1: "hierauf ift unn gunachft gn ergablen, baß ein Bal an ben Strand im Isafjörde augetrieben murbe, ba wo borbjörn und Havardr einen Strand gufammen befagen, nach zwei verfchiebenen Seiten bin. Da fprach man fogleich, bag ibn Havardr anzusprechen habe; es mar aber ber beste reidur (b. h. Balana boops, nach Dohr, Forfog til en Islandff Das turhiftorie, p. 13), und es fuhren Beibe bingu, und wollten bes Gefehmanns Ansspruch haben; eine Menge Menschen fam ba gufammen, und Allen ichien flar, daß ber Bal bem Havardr gehoren muße. Der Gefegmann borkell hatte fich auch eingefunden; er wurde befragt, wem ber Bal gehore, und autwortete, etwas niebergefchlagen: gewiß gehört er end, fagte er. Da trat borbjörn au ibn beran mit gezogenem Comerbt, und fprach: wem, bu Mermfter, fagt er? borkell antwortet raid, und fentte fein Sanpt; end, end, gang gewiß, fagt er. Da gieng borbjörn mit feiner Gewaltthatigfeit hingu und nam ben gangen Bal, Havardr aber fuhr heim, und war mit feinem Loos ungufrieben; Allen aber schien borbjörn seine Bewaltthätigkeit und feine volle Unehrenhaftigkeit bewiesen zu haben."

<sup>3)</sup> Svarfdäla S. c. 10: "Da wohnte ein Mann in ben Thalern, ber Höskuldr hieß; er war lögmadr; " über bas Ljotolfr Gobord find bereits

wegen, so auch in Island bem Geschmanne oblag, wo immer solche gesordert wurden, Rechtsgutachten zu ertheilen, durch welche dann unter Umständen wohl auch ein ganzer Rechtshandel von Ansang an beseitigt werden konnte; von einem Rechtsvortrage desselben weiß ich dagegen in Island für die älteste Zeit seine Spur zu erdringen, und in der That war ein solcher auch wohl nicht recht möglich, soserne eben in Bezug auf Recht und Versaßung die Justände des Landes die nothwendige Ordnung noch keineswegs gewonnen haben konnten. Ob übrigens der lögmader nur in einzelnen Godorden vorsam oder in allen, ob ferner seine Function auf ein bestimmtes einzelnes Godord beschränkt war, oder ob sie je nach seinem persönlichen Ansehen und seiner Rechtssemntniß über einen das einzelne Godord überschreitenden Kreis sich auszudehnen pstegte, läßt sich aus den dürstigen Duellen, welche über diesen Punkt der ältesten Geschichte Islands Ausschlaß geben, nicht entscheiden.

Suchen wir num schließlich noch das Verhältniß der einzelnen Herrschaften, welche in der Gewalt der Goden ihren Mittelpunkt sinden, zu einander ins Ange zu faßen, so ergiebt sich sofort, daß diese unter sich nicht in der geringsten Verbindung stehen; sie treten sich als völlig unabhängige und selbstständige Einheiten gegenüber, und Gewalt oder Vertrag sind die einzigen Mittel, durch welche die Streitigkeiten geschlichtet werden können, welche sich etwa zwischen den Angehörigen verschiedener Godorde ergeben. Nach dieser änßeren Seite hin wird seder einzelne Gode ohne Weiters als Vertreter seiner Dingsleute betrachtet, und Diese begehren daher einerseits von ihm Schuß nach Außen, und andererseits gilt er auch wieder als verpslichtet, Jene von allen Unbilden gegen Fremde abzuhalten. Nach Außen also ist das Verhältniß der einzelnen Godorde zu einander völlig das von unabhängigen Staaten, nicht von organischen Theisen eines und

oben, p. 125, not. 5, genngende Beweisstellen angeführt worben. In berfelben Stelle wird aber weiter erzählt, wie der Gobe Ljotolfr mit einigen Andern einen Gessellschaftsvertrag schließt: "Das aber waren die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, daß sie ein Schiff banen, und im Fluße haben wollten, und damit Vische fangen vor dem Lande jedes Beliebigen. Die Sache aber wurde vor den Gesegmann Höskulde gebracht, wie man dabei zu versahren habe. Er sagte, daß das Land ein Bierttheil von der Beute zu nemen habe, wo sie eben sischen würden," d. h. dem Eigenthümer des an den Fluß austoßenden Landes, welchem gegenüber eben gesischt wurde, sei ein Bierttheil des Fangs abzuliefern.

desselben Staatsganzen. Ein Islandischer Staat besteht auf bieser Stuse der Rechtsentwicklung noch nicht.

An 60 Jahren hatte die Einwanderung gedauert, und Island war bereits nahezu ganz bevölkert, als dem bisherigen staatlosen Zusstande gegenüber der erste Schritt zur Begründung eines Gesammtsstaats durch eine gemeinsame Gesetzgebung erfolgte 1). Im Südosten

<sup>1)</sup> Die Banptauellen für bie gange folgende Darftellung find: Istendinga bok, c. 2: "Und ba Island weitum bevölfert war, ba brachte ein Rormegifcher Mann guerft Befete bieber aus Norwegen, welcher Ulffjotr bieß; fo berichtete une Teitr; und fie wurden bes Ulftjot Gefete genannt (Ulffjots log): er war aber ber Bater bes Gunnarr, von welchem bie ans bem Dinpidalr im Eviafjördr berftammen. Es waren aber bie Befete am Meiften banach eingerichtet, wie bie Gefete bes Gulubing bamals waren, ober nach bem Rathe bes borleifr binn snakt, bes Cobues bes Hordakuri, foweit etwas binmeg- ober bingnaethan, ober auf andere Art bestimmt werben follte. Uffiet wohnte im Die lande gu Lon; und es wird ergablt, bag Grime geitskor fein Bflegebruber gewefen fei, ber gang Island auf feinen Rath unterfuchte, ebe man noch bas albing bielt: es gab ibm aber jeber Mann bier im Lande einen Bfennig, er aber gab fobann biefes Gelb an bie Tempel, c. 3. Das albing murbe eingefest auf ben Rath bes Uffijot und aller Leute bes Laubes auf ter Statte, wo es jett noch ift; porbem aber war ein Ding gu Kjalarnes gewesen, welches borsteinn, bes Landuamemannes Ingolfr Cobn, ber Bater bes Gefehiprecher borkell mant, eingesetht hatte, und bie Banytlinge, welche bagu gehörten. Es war aber ein Mann wegen eines Morbes laubflüchtig geworden, ben er an einem Unfreien ober Freigelagenen begangen hatte; er hatte Land in ben Bluskogar (b. h. ben Schwarzwälbern), und wird une borir Kroppinskeggt (Thorir mit bem gezupften Barte) genaunt: ein Tochterfohn besfelben bieg porvalder Kroppinskeggi, welcher fväter in bas Duland fuhr, und bort ben Gunnare, feinen Bruber, im eigenen Saufe verbraunte; fo fagte Halle, bes Orakju Cobn. Der aber, ber ermorbet worben war, hieß Kolr; von ihm ift ber Relfenfvalt, in welchem feine Leiche gefunden murbe, Kotsgja bengunt (b. b. Relefvalt bes Kolr). Das Land aber wurde feitbem Staategut (allsherjarfe), und bas beffimm= ten bie Lente bes Landes gum Gebranche bes Allbinge; barum ift bort eine Almende, um fur bas Allbing im Batbe Bolg gn fallen, und eine Weibe auf ber Saibe, um Pferbe gu huten: fo fagte une Utfhedinn. Go haben une and verftanbige Manner gesagt, bag in 60 Wintern Jeland völlig bevölfert worben fei, fo baß es feitbem nicht mehr zugenommen habe. Dann aber übernam Urafn. ein Cobn bes Landuantemanns Hangr, bas Gefetfprecheramt, junachft nach Ulffjot, und führte es 20 Sommer; er war aber ans Rangarhverfi. Es geichah bieß 60 Binter nach ber Ermorbung bes Konige Endmundr, ein ober zwei Binter ebe Haraldr hinn harfagri ftarb, nach ber Babinng verfianbiger Danner." Die Sinrichtung bes gefangenen Dfanglischen Konige Cabmund burch Ivar, bes Ragnarr lodbrok Cobu, fest Ari felbft auf bas Jahr 870 (Istend. bok. c. 1), nub Lappenberg, Gefchichte von England, I, p. 306,

der Insel, zu Lon saß Ulfljotr; selbst erst aus Norwegen einges wandert, mochte er auch wohl noch ein Norweger genannt werden:

gewinnt aus Englischen Quellen dieselbe Jahrgahl. - Landnama, IV, c. 7, p. 198-200, womit porsteins pattr Uxafots, c. 1 (Fornmanna S. III, 105 - 6) wortlich übereinstimmt, giebt einen hievon unabhängigen Bericht, ber aber bie erft fpatere Befetgebung über bie Begirfeverfagung mit ber bee Illffjotr un= gebührlich vermengt; aus einer mehrfach abweichenten So. in unferer Ausgabe bemerkte Bariauten geben wir, soweit fie und von Bedeutung find, einge-"bordr Skeggi verfaufte feine Landereien bem lögmadr Ulffjotr, ber damale ine Land und nach Lon fam, einem Sohne ber bora, einer Tochter bes Ketill, eines Sohnes bes Hördakari, eines Cohnes bes Aslakr, eines Sohnes bes Bifru-Kari, eines Cohnes bes Ani, bes Cohnes bes Oern hyrna. -Als aber Ulffjot ein Sechziger war feines Alters, ba fuhr er nach Norwegen. und blieb bort 3 Binter; ba feste er mit bem borleifr hinn spaki, feinem Mutterbruder, die Gesetze zusammen, welche seitbem Ulfijote Gesetze genannt wurden; und ba er wieber hieher fam, wurde bas albing eingesett, und bie Leute hatten von ba an ein Recht hier im Lande, (und es war biefes einiger= magen nach ben Gefeten bes Gulabing eingerichtet). Das mar aber ber Aufang ber heibuifchen Befete, bag bie Lente feine Ropfschiffe in ber Gee haben follten, wenn fie aber boch folche hatten, ben Ropf abnemen follten, ehe fie bas Land in Sicht erhielten, und nicht mit flaffenden Ropfen und gahnenben Schnabeln and Land fegeln, fo bag bie Beifter bes Landes (landvättir) baburch erichreckt murben. Gin Ring von zwei llugen ober mehr follte in jedem Sanpte tempel auf dem Altar liegen; biefen Ring follte jeber Bobe zu allen gefetlichen Dingversammlungen, die er felbft zu befuchen hatte, an ber Sand tragen, und bort vorerft mit bem rothen Blute eines Opferthieres benegen, welches er felbft ba geopfert hatte; (an ber Dingftatte war ein Gerichtering, wo bie Leute be= handelt murben, welche bie Strafe erhielten, bag fie gum Opfertobe verurtheilt wurden); jeder Mann, ber am Gericht irgend eine rechtliche Berrichtung vorzunemen hatte, follte vorher auf biefen Ring einen Gid schwören, und fich 2 ober mehrere Bengen benennen: ich benenne ench barüber ale Bengen, follte er fagen, daß ich einen Gib auf ben Ring fcwore, einen gefenlichen Gib, fo helfe mir Freyr, Njördr und ber allmächtige Afe, wie ich biefe Sache einzuklagen, ober zu vertheidigen, ober Benguiß abzulegen, Bahrfpruch zu erbringen, ober Urtheil zu fallen gebente, wie ich es nur am Rechteften, Wahrften und ben Befeten Entsprechendften weiß, und so auch alle andern gefetlichen Berrichtungen voruemen werbe, bie mir etwa zufommen follten, fo lange ich an diefem Dinge bin. (So sagte ein kluger Mann, bormodr, ber allsheriargodi in Island war, daß mit folden Worten und Dingzeichen (?) feine Borvater bas albing gehegt hatten). Da wurde bas Land in Biertel getheilt, (In ben Tagen bes bordr Gellir murbe u. f. w.), und es follten 3 Dinge in jedem Biertel fein, und 3 Sanpttempel in jedem Dingbegirke; ba murden Manner gemahlt, um bie Tempel zu beforgen, mit Rucfficht auf ihre Rechtschaffenheit und ihren Berftand; fie follten an ben Dingen die Gerichte ernennen, und die Rechtsverhandlungen leiten, barum murben fie godar genannt. Jebermann follte gum Tempel Boll

der Bater des Mannes wird uns nicht genannt, seine Mutter aber führte ihr Geschlecht auf ein Norwegisches Königsbaus zurud. Uffliot nun übernam es, obwohl bereits ein Sechziger, ein Landrecht für Die Infel auszuarbeiten; von ben Berhandlungen, welche biefem feinem Schritte vorangegangen waren, wird und Nichts berichtet, jebenfalls aber konnte ber Entschluß, ein gemeines Landrecht überhaupt zu ichaffen, konnte ferner bie Uebertragung ber Ausführung biefes Entschlußes an Ulfliot, nur auf einem Uebereinkommen ber machtigeren Sauptlinge ber Infel, wenn nicht ber fammtlichen Goben, beruhen. - Uffliot begab sich nun, um dem übernommenen Auftrage zu genügen, zunächst nach Norwegen. Sier zog er vor Allem seiner Mutter Bruder, ben porleifr binn spaki (b. h. ber Kluge) ju Rathe, welcher etwas später bem Könige Hakon Adalsteinsfostri bei der Abfagung seines Guladingsrechtes behülflich war 1), und demnach wohl lögmadr im Begirfe ber Gulaping war; bei ihm blieb er 3 Jahre, und aus seinem Einfluße erklärt es fich auch, bag Ulfliots Entwurf sich vorzugsweise an bas Gulabingerecht anschloß: es wurde bei teffen gefetgeberischer Arbeit geradezu bas Recht von Gulen zu Grunde gelegt, aber freilich je nach Bedarf und Gutdunken zugesett. weggelaßen, oder abgeandert. In der uns vorliegenden, weit fväteren Recension bes Guladingsrechtes konnen wir biese vorzugsweise Ueber= einstimmung mit bem Rechte Islands freilich nicht mehr nachweifen;

geben, wie jest Behnt zur Kirche (bas Gut, bas zum Tempel gegeben mar, sollte man zur Bewirthung ber Leute verwenden, wenn ein Opfergastmal gehalten murbe. Das Nordländerviertel murbe in 4 Dingbezirfe getheilt; benn es war größer als bie übrigen Biertel)."

<sup>1)</sup> Helmskr. Hakonar S. hins goða, c. 11: "Der König Hakon war vor allen Andern fröhlich, wohltedend und freundlich; er war auch ein sehr weiser Mann, und hatte viel Cifer für die Gesetzgebung. Er gab die Gesetze bes Gulaping mit dem Rathe Thorleifs des Klugen; er gab auch die Gesetze bes Frostading mit dem Rathe des Jarls Sigurdr und anderer wohlverständiger Thrönder; die Gesetze aber der Heidsävir hatte schon Halfdan der Schwarze gegeben, wie schon früher berichtet wurde." — Uebrigens kommen noch mehrere Männer gleichen Namens und Beinamens vor, die mit unserem horleifr nicht verwechselt werden dürsen; so ein horleifr hinn spaki zur Zeit des schwarzen Halfdan und des Hardber; so ein horleifr hinn spaki zur Zeit des schwarzen Haralds S. hins harfagra, c. 25) ein anderer zur Zeit des Olaf Tryggvason, (Olafs S. Tryggvasonar, c. 172 und 264; Fornmanna S. II, 58, u. s. w., und III, 25 u. s. w.).

es fann und bieß indeffen um fo weniger befremden, als und bas lettere ebenfowohl wie das erftere nur in einer bedeutend neueren Geftalt erhalten ift. - Ueber tie Borfchläge, welche Ulljotr aus Nor= wegen mit nach Saus brachte, scheinen sich die Isländischen Saupt= linge rasch geeinigt zu haben, und in ber That war man über ben wichtigften Bunft, die Ginsebung eines gemeinsamen Dings fur bas gange Land, bereits von vornherein einig gewesen, und es war fogar ein Pflegebruder (ober Adoptivbruger; fostbrodir) Uffljots, mit Namen Grimt geitskor (Beißschuh; eine wohl wegen tüchtigen Bergfteigens geschöpfte Bezeichnung), fcon beauftragt worden, für biefes einen paffenden Ort auf der Infel zu fuchen. Beitäufig wird babei bemerkt, daß dem Grime für seine Mube ein Lohn ausgesetzt war, nämlich der Ertrag einer Ropffteuer von einem Pfenning, welchen er indeß großmuthig ten Tempeln der Infel zuwandte 1); ob bagegen auch Ulffjot für feine Dubmaltung eine Entschädigung erhielt, und welche, wird und nicht berichtet. Es fest aber ber gelehrte Ari, ber alteste und glaubwürdigfte unter allen Islandischen Beschichtschreis bern, in feinem Islander-Buche tiefe erfte Gefengebung in bas Jahr 930; die Islandischen Annalen verlegen sie dagegen bald in das Jahr 926, bald 927 oter 9282).

Durch Ulfljots gesetzgeberische Thätigkeit wurde nun in Island geradezu zum erstemmale ein Gesammtstaat begründet; von jest au

<sup>1)</sup> Aenliche Beistenern für gemeinnützige Zwecke kommen auch sonst in Island vor; vgl. 3. B. Landnama, II, c. 29, p. 114: "puridr sundafyllir (bie Meerbusenfüllerin) und ihr Sohn Völusteinn suhren von Halogaland nach Island, und namen Besit von Bolungarvik, und wohnten zu Vatusnes; sie wurde darum sundafyllir genannt, weil sie bei einem Misjahre in Halogaland durch Zander erlangt hatte, daß jeder Meerbusen sich mit Häringen füllte. Sie errichtete auch Kviarmid am Isasjardardiup (eine Fischerstation), und erhielt dafür von jedem Banern am Isasjardr ein ungehörntes Schas."

<sup>2)</sup> Islenzkir annalar, (Ilafniä, sumptibus legati Arnä-Magnäani, 1847), h. a.: "Ulhjotr fam mit ben Gesehen nach Island." Bgl. auch Vatns däla S. c. 15, p. 64: "Damals wurden auch viele Bezirfe bevölftert; ba famen die Gesehe auf und das Landgericht, (lög ok landsrettr);" mit Unrecht will Werfauss, p. 67, not. s. die Augabe auf "ungeschriebne Gesehe und Gewohnheiten" beziehn, welche die Einwanderer in die einzelnen Bezirfe mitgebracht hätten, sowie auf die an einzelnen Orten begründeten Bezirfegerichte: Erichsen, in seiner Ausgabe der Gunnlaugs Ormstungu S. p. 51, not., will gar nur an das Studinm der Jurisprudenz beusen. Land bezeichnet immer nur die gauze Jusel.

fann bemnach, während für die Gesetzgebung nach ihrem Urheber gemeinhin ber Name Ulfljots lög galt, in ber feierlichen Rechtsiprache bereits ber Ausbrud allsherjar log gebraucht werben 1), welcher das gemeine Recht ber Infel genau chenfo bezeichnet, wie etwa allsherjarping, mit alping gleichbebeutend, die allgemeine Lanbesperfammlung, allsherjargodi ben Goben, welchem ihre Dingftatte gehört, ober allsherjarfe bas in Kolge einer Confiscation bem gesammten Lande zufallende Gut bezeichnen fann?). Ueber ben Inhalt biefer altesten Gesetharbung Islands erfahren wir nun aber leiber nur fehr wenig. Das Wichtigste baran war ohne Zweifel bie Einsetzung ber allgemeinen Landesverfammlung, des albing. Der Ort, an welchem dieses fortan gehalten werden sollte, lag im Sudwesten ber Infel; jum Theil mochte bei beffen Wahl die Rudficht auf bas angefehene Wefchlecht bes erften Einwanderers Ingolfe geleitet baben, welchem benn auch sofort die Begung ber Landsgemeinde, bas allsherjargodord zufiel3), - zum Theil die verhältnismäßige Bequemlichkeit ber allseitigen Berbindungen, indem die wenigen gangbaren Wege, welche durch das wufte Junere der unwirthlichen Infel von Sud nach Nord, von Weft nach Dft führen, fich bier zusammenfinden; von nicht minderem Bewichte war aber, daß gerade bier furz zuvor die Aechtung eines Bauern wegen Mords beffen Grundbefit

<sup>1) 3.</sup> B. Njala, c. 7: "Du solst bei bem Bette teines Mannes bie Bengen benennen, und bich von ihm geschieben erstären, durch gesetliche Scheibung, sowie es am Gultigsten geschehen fann, nach der Allbingsformel und dem gemeinen Laubrechte (at albingis mali ok allzheriar logum); "Dieselbe Formel sehrt auch Njala, c. 144 und 145 wieder, und öfter.

<sup>2)</sup> Der Ausbruck allsherjarping fommt nicht unr für die Schwedische Landesgemeinde ganz allgemein vor, sondern zuweilen auch für Norwegische Bersammlungen, z. B. Olass S. Tryggvasonar, c. 106 (Fornm. S. I. 224), wie denn auch der Ausbruck landshorr für die zur Landesgemeinde Bersammelten vorsommt, z. B. Heimskr. Olass S. hins helga, c. 89. Das allsherjargodord siehe in der nächsten Note; endlich der Ausbruck allsherjarse sinde füch in der augeführten Stelle, Islendinga bok, c. 3. U. bgl. m.

<sup>3)</sup> Landnama, IV, c. 7, p. 200, not.: "borsteinn Ingolfsson ließ zuerst von Allen bas Ding zu Kjalarnes einsehen, ehe noch bas Allbing einzgeseht war; — barum steht biesem Goborbe noch immer die Gegung bes Allbings zu." Unter Ingolfs Nachkommen wird nuter Andern pormodr genannt, mit bem Bemerken, bag er allsherjargodi gewesen seit, ba in Island das Christenthum angenommen worden sei; Landnama, I, c. 9, p. 34.

ber Gemeinde hatte anheimfallen laßen, und somit hier die Möglichseit gegeben war, ben Bedürfnißen bes zum Allding versammelten Bolfs eine hinreichend ausgedehnte Landstrecke mit Wald und Weide zu Gebot zu stellen 1). Die Zeit bes Alldings wurde in die Mitte des Monats Juni verlegt, im Jahre 999 aber um eine weitere Woche hinausgerückt 2); von dem bestimmten Anfangstage an sollte dasselbe, wenigstens in späterer Zeit, 14 Tage dauern 3). Es scheint aber diese Dingzeit aus dem Norwegischen Rechte herübergenommen worden

<sup>1)</sup> Da die Reise zum Allbing zu Pferd gemacht zu werden pflegte, und zahlreiche Menschenmassen baselbst zusammenkamen, waren ausgedehnte Weibenschaften in der Nähe der Dingstätte allerdings nöthig. Noch die Graugans enthält eigene Borschriften über das Hüten der Pferde der Dingsente, pingskapa hattr, c. 34, p. 139 — 40; Kaupa Balkr, c. 38, p. 442—3, und mancherlei audere auf benselben Gebrauch zurückzusührende Buntte. Freislich mochte aber voruemeren Männern das, was aus dem Gemeindland zu ziehen war, nicht genügen; so hatten z. B., obwohl anch für die nöthige Beholzung gesorgt war, doch 6 Goden aus den verschiedenen Landesvierteln sich gemeinsam in der Nähe der Dingstätte einen Wald gekauft; Λulkofra hattr, p. 34. (In Björn Markusson's mehrerwähnter Sanmisung).

<sup>2)</sup> Islendinga bok, c 7: "Da war ben Commer vorher (b. h. im Jahre 999) gefettlich bestimmt worden, bag bie Leute gum Allbing fommen follten, wenn 10 Bochen vom Commer verflogen feien; bis babin aber maren bie Lente um eine Woche früher gefommen " Die fpatere Bestimmung hat fich aber bis jum Ende ber Republif erhalten; Gragas, Lögsögumanns pattr (1, p. 2): "ebenfo (foll ber Gefetiprecher öffentlich verfündigen), wenn bie Lente etwa früher zum Allding fommen follen, ale nach Ablanf ber 10 ten Som= merwoche," b. b. bie Regel bilbet biefer Termin , bie Ausname forbert befondere Berfündigung; es begann aber bie 11te Commerwoche immer mit einem Dounerstage, ber zwifchen ben 18ten und 24ten Inni fiel: vgl. Dahlmann, II, p. 227 und 229. Bgl. auch bingskapa battr, c. 4, p. 24: "Die Goben follen jum Ding fommen am 5 ten Wochentage (b. h. am Donnerstage) ba 10 Sommerwodjen vorüber find, ehe noch die Sonne bie Dingftatte verläßt." - Nach ber Unterwerfnug ber Jusel unter Morwegen murbe ber Beginn bes Allbings auf ben Beter : und Paulstag verlegt, b. h. ben 29 ten Juni, -Jarnsida, þingfarar B. c. 1 (ed. Havniä, 1847); Jonsbok, bingfarar B. c. 1); - fpater, im Jahre 1700, auf ben 8 ten Juli, fobann, im Jahre 1754, auf ben 3 ten Juli, bis endlich im Jahre 1800 bas Allding völlig aufgehoben murbe. Bgl. die Note a. bes Berausgebers ber Jarnsida, ju beren angeführter Stelle; Arnefen, Islandffe Rettergang, p. 445-9; Dahlmann, II, p. 211, not. 3; Magnus Stephenfen, Island i bet attende Marhundrede, p. 365.

<sup>3)</sup> Gragas, Omaga Balkr, c. 7 (I, p. 245 — 6); Kaupa Balkr, c. 41 (I, p. 449).

au fein, benn nicht nur follte bort bas Gulabing, nachbem Ronig Dlaf beffen Beginn auf ben Donnerstag in ber Ofterwoche verlegt hatte, feit Konig Magnus mit ber Petersmeffe, b. h. bem Beter= und Baulstage ober 29 ten Juni, beginnen 1), fondern auch bas Eyrarbing im Throndheimischen wird einen halben Monat vor ber Rohannedmeffe, b. b. vor bem 24 ten Juni, angefangen 2), und von bem Eidsivjaping wird wenigstens bemerkt, baß es in ben Sommer falle 3). - Uebrigens war bas Allbing, chenfo wie in Norwegen ober den übrigen Germanischen Landen, zugleich oberftes Gericht und gesetzgebende Berfammlung, und wir fonnen, ehe dasselbe noch irgend welche Beränderung erleibet, sowohl ben Erlaß von Gesetzen als auch bie Entscheidung von Rechtöstreiten auf demselben nachweisen 4); baß bie Berfammlungen zugleich auch noch die Bedeutung von Opferfesten hatten, läßt fich nach dem, was wir überhaupt über die Verbindung bes Opferdienstes mit den Bolfsversammlungen wißen, nicht bezweifeln, wiewohl ich feine hierüber bestimmtere Thatsachen bezeugende Stelle beizubringen mußte. Ebensowenig burfen wir nach bem, mas wir aus späteren Duellen wißen, bezweifeln, bag bas Allbing von Anfang an wie alle andern Dingversammlungen, auch 3meden ber freiwilligen Berichtsbarteit biente, u. bgl. m. Böllig im Dunkeln bleiben wir nun aber darüber, wie das Gericht jowohl als die gesetgebende Behörde am Allding zusammengesett wurde, und doch ift. gerade bieß ein Bunft, ber mehr als jeder andere fur bas Berftandniß der ganzen Neuerung von Bedeutung ift. Mit Gewißheit fonnen wir indeß behaupten, daß, anders als in Deutschland, nicht alle 38=

<sup>1)</sup> Gulabingslag, §. 3: "Mun ift aber bas Nachfte, bag wir hieher fommen follen, foviele Dinglente als eben bestimmt wurde, Magund: am Borsabenbe ber Betersmeffe, — Dlaf: am Donnerstage ber Ofterwoche. — Beibe: bei fcheinenber Coune."

<sup>2)</sup> Frostapingslag, I, S. 4: "Ein Eyraping follen die Leute aus den 8 fylkir je einmal in 12 Monaten halten, einen halben Monat vor der Jonomesse."

<sup>3)</sup> Eid's iv ja pin gslag, I, §. 10: "Nun foll ber Bifchof alle Commer jum aid civabing fahren, und bas Gefebuch anhören."

<sup>4)</sup> Ari ergahlt in feiner Islendingabok, c. 4, wie vom albing ein Gefet über Berbegerung bes Jahresfalenders ausgeht, nud ebenba, c. 5, wie daselbst eine Straffache zur Berhandlung kommt; beibe Borgange fallen aber noch vor die Einführung ber Bezirksversaßung, und die damit zusammenhängende Umgestaltung bes Allbings.

länder freien Standes und felbstständiger Stellung unmittelbar an der gesetzgeberischen sowohl als der richterlichen Thätigkeit Antheil namen, wenn auch alle das Ding besuchen konnten und sollten, — daß vielsmehr beide Kunctionen einem engeren Ausschuße anvertraut waren; es spricht hiefür, daß sowohl nach der späteren Norwegischen, als auch nach der späteren Isländischen Verfaßung dieser Grundsaß entschiesden seisgehalten erscheint, was denn doch den Schuß gestattet, daß berselbe in beiden Landen nicht erst zusällig in späterer Zeit ausgestommen, sondern dereits von Ansang an hergebracht gewesen sei. Verner dürsen wir mit höchster Wahrscheinlichseit annemen, daß nach der Gesetzgebung Ussischs die gesetzgebende Gewalt und das Nichtersamt einem und demselben Ausschuße anvertraut war, der, wie in Norwegen, den Namen der lögretta gesührt haben dürste; es spricht hiefür, daß in Norwegen diese Vereinigung beider Gewalten in der Hand eines und desselben Ausschußes in der That vorliegt 1), und

<sup>1)</sup> Das Frostabingslag, I, S. 2, giebt ten Mamen lögretta, und zeigt, bag bie lögrettomenn auch Recht fprachen; von einem zweiten gefenge= benben Ausschuffe ift nirgends bie Rebe, und seitbem in Joland bie Trennung ber gefetgebenden Berfammlung von ber richtenden fesisteht, gilt ber Ansbruck lögretta bort geradezu nur fur die erftere. Ich bemerfe übrigens, namentlich gur Berichtigung einiger Dieverstäudnife bei Dahlmann, 11, p. 324 - 5, tag in Mormegen bing und lögretta, bann bie Ernennung jum Ding und bie Ernennung in bie lögretta, ebenfalle wohl zu unterfcheiben find. Bum Ding mugen fommen, nach Gulabingslag &. 3, alle Lehnelente und foniglichen Amtelente, ferner alle, ober boch eine gewiße Angahl von Bricftern, endlich eine genan bestimmte Bahl von Bauern ans jebem Begirte, bie von ben foniglichen Beamten gur Dingfahrt ernannt werben; und zwar ift genan vorgeschrieben, wie wiele Bauern ans jedem einzelnen Begirfe zu ernennen fint, wobei bie entferateren Begirfe fcwacher als bie naberen angesett werben. Nach ben, leiber nicht vollständig erhaltenen, Nachrichten bes Frostabingslag, I, & 1-2, mugen bagegen wenigstens bie Amtlente bes Konigs and ericheinen, und somit gemiß auch die Lehnsleute, baneben aber 400 Banern, bie ebenfalls von ben Beamten ernannt zu fein icheinen. Am Ding wird nun ber Plat fur tie logretta burch Biehung ber beiligen Schnure (vehond) abgeftect, und in biefe aus ben gur Dingfahrt Ernannten eine geringere Bahl von Ansichugmannern ernannt; unter biefe Letteren foll, ohne befondere Erlanbniß ber Banern, fein Lehnsmann tommen, mahrend er jum Ding offenbar fogar fommen muß, wie nach bem Rechte von Bulen, und wie ber Amtmann nach beiben Rechten. Auch in bas von ben Partheien fern vom Ding auf eigene Fauft ernannte Bericht foll ein Lehnsmann nicht fommen, (Frostabingslag, X, S. 16); hier aber galt wieder genau biefelbe Bestimmung, auch auf bes Konige Amtmann aus-

daß nicht der mindeste Grund aufzufinden ift, der eine Abweichung von der dortigen Verfaßung hatte können nothwendig oder munfchens= werth erscheinen lagen, mahrend fich, wie wir fpater barthun wer= ben, vollfommen genügend erflaren läßt, warum bas fpatere Molan= bische Recht jene Einheit ber gesetzgebenden und richtenden Bersamm= lung anfgeben mußte. Endlich fann auch mobl feinem Zweifel unterliegen, baß in jenem Ausschuße ben Goben eine Sanptrolle gufam, und zwar den Goden des gefammten Landes; schon in Norwegen feben wir die Begirtsbeamten bes Ronigs am Ding mit erscheinen, und aus ber Bahl ber in ihrem Anftrage jum Ding gekommenen Bauern den richtenden und gesetzgebenden Ausschuß ernennen, — in Island aber feben wir spater bie Richter von ben Goben ernannt, bie perfönlich im Berichte feinen Sit haben, in ber gesetzgebenten Berfammlung aber fiten gar die Goben in eigener Berfon, Jeber mit zwei von ihm felbft ernannten Bauern ale ftimmberechtigten Beifitern. Wahrscheinlich wurde hiernach auch in dieser Beziehung von Ulfsjot die Norwegische Verfaßung beibehalten, und somit in dem zugleich richtenden und geschgebenden Ausschuße zwar dem Goben felbst fein Sit eingeräumt, dagegen aber bie Ernennung der Mitglieder je für feinen Begirk überlagen; als bann in fpaterer Beit Die gefet-

brudlich erstreckt, anch im Gulabingslag, §. 37. Am Rlarsten wird bie Sache aus ben beiben fur Island bestimmten Gefegbuchern ber Norwegischen Rönige, Jarnsida, bingfarar Balkr, §. 2-3; Jonsbok, bingf. B. S. 2 - 3. Dort werben, neben ben Beiftlichen und foniglichen Beamten, bie bas Ding fuchen follen, 140, hier wenigstens noch 84 Bauern gum Dingbefuch ernannt, und zwar je mehrere and ber naberen, wenigere and ben entfernteren Begirfen; in bie logretta aber werben aus biefen Letteren bier wie bort nur 36 ernannt, und zwar fo. bag Gleichheit unter ben 12 Begirfen berricht, indem aus jebem berfelben 3 Manuer genommen werden. Die Ernennung von Banern jum Dingbesuch hat bemnach lediglich jum 3med zu bewirfen, bag eine gn ben verschiebenen vorfommenten Berrichtungen genngende Angahl von Leuten anwefend fei; feineswege aber wollen Berichte von über 400 Mannern gebilbet werben: in ber That zeigt bie Eigla, c. 57, p. 340 - 1, eine Berhandlung am Gulubing, bei welcher 36 Richter, gu gleichen Theilen ans 3 fylkir ents nommen, ben Gerichtsfreis füllen. - In Island finden wir gur Beit ber Republif feine Ernennung jum Dingbefnch, obwohl and hier bie Buruckbleibenben besteuert wurden, und jeder Gobe fordern founte, bag minbestens ber Die Theil feiner Dingleute ibn gum Allbing begleite; bie Ernennung in Bericht und gefetgebende Berfammlung, aus ber Bahl ber am Ding Anwesenden, ift bagegen bier wie in Morwegen üblich.

geberische und richterliche Thätigkeit getrennt und gesonderten Ausschüßen zugewiesen wurden, mochte est genügend erscheinen, wenn nur für das Gericht die volle Unabhängigkeit von den Trägern der vollziehens den Gewalt erhalten wurde, während man diese in die gesetzgebende Bersammlung auszunemen kein Bedenken trug. Ungewiß erscheint nun aber namentlich der Umstand, ob bereits die Zahl der Goden, und damit auch die der von ihnen zu ernennenden Ausschußmitglieder, beschränft und eins für allemal festgesetzt wurde; wahrscheinlich war dieß aber noch nicht der Fall, da wir nicht nur von einer solchen Beschränfung nicht die mindeste Nachricht haben, während diese doch gerade die allerwichtigste Neuerung genannt werden müßte, sondern überdieß nachweisen können, daß noch nach Ussliots Gesetzgebung neue Godorde begründet werden, ohne daß dieß in unseren Duellen als ein Bruch der neubegründeten Versaßung bezeichnet würde 1).

Im Zusammenhange mit der Einschung des Allvings stand ferner die Einführung eines neuen Amtes, nämlich des Amtes eines gesmeinsamen Gesetheamten für die ganze Insel 2). Wie dem lögmadr, der ja bereits in der älteren Zeit wenigstens in einzelnen Theilen Isstands vorgesommen war, liegt auch diesem Beamten ob, rechtliche Gutachten an Ieden zu ertheilen, der solcher bedarf; überdies aber ist ihm, nach altnorwegischem Borgange, ein regelmäßiger Rechtssvortrag (lögsaga) zur Pslicht gemacht, von welchem, als seinem Hauptberuse, das ganze Amt den Namen der lögsaga, der Beaute selbst aber den Titel des lögsögumadr3), d. h. Rechtsvortragss

<sup>1)</sup> So fallt die Grundung bes Goborbes bes Arnkell in Bestisland, und bes zweiten Goborbes bes Hrafnkell entschieden in die Zeit nach ber Anname bes ersten Landrechts; von beiben Begebenheiten ift oben bereits genugsam bie Rebe gewesen.

<sup>2)</sup> Ob dabei die lögmenn in den einzelnen Landestheilen noch fortbestanben, oder von der überwiegenden Bedeutung des gemeinsamen lögsögumadr abssorbirt wurden, läßt sich schwer entscheiden; doch ift das Erstere wahrscheinlicher, wenn auch die Stellung jener Bezirfsgesetzbeamten im allgemeinen Landrechte feine weitere Stüte und Ausprägung fand. So scheint Njall, der am pingskalabing einem Friedlosen den Frieden wieder gibt (Njala, c. 64 und 66), und an Rechtssunde alle seine Zeitgenoßen übertrifft, der aber dennoch nicht Gode ist, jene Stellung eingenommen zu haben. So wird auch Laxdäla S. c. 25 ein lögmadr erwähnt, dem eine ftreitige Rechtssache zur Prüfung vorzelegt wird, und Aenliches öfter.

<sup>3)</sup> Der Ausbruck lögmad'r fommt zwar ebenfalls für ihn vor, aber felten, und nie technisch.

mannes oder Geschsprechers, erhielt; - endlich wurde ihm auch noch eine gewiße Vorstandschaft am Allbing eingeräumt, indem es allzu gefährlich erscheinen mochte, burch zu große Ausbehnung ber bem Goben ber Dingstätte (bem allsherjargodi) eingeraumten Rechte bie Gleichheit unter ben Goben zu verleten 1). Der Erfte, bem bas neue Amt anvertraut wurde, war natürlich ber alte Ulffjotr felbst; von ibm ab fonnen wir die Namen ber einzelnen Gefetsprecher, und die Dauer ihrer Amtsperioden bis zur Auflösung ber Republik in ununterbrochener Reihe nachweisen 2). Bemerkenswerth ift übrigens bie Sorgfalt, mit welcher man einer allzugroßen Machtfülle in ber Sand bieses oberften Beamten ber Republik vorzubeugen wußte; nicht nur ift berfelbe von allem und jedem Einfluße auf die vollziehende Bewalt völlig ausgeschloßen, sondern es wird ihm überdieß sein Amt nur auf die Daner von 3 Jahren anvertrant; ift biefe Umtsperiobe abgelaufen, fo mag zwar die Wahl ben bisherigen Beamten neuerbings treffen, und wir finden in ber That einzelne Gesetzprecher von ziemlich langer Regierungszeit, aber es ift eben boch immer eine Neuwahl zur Erstredung ber Amtegewalt nothig, während fich bie Gobenwürde ber angerften Dauerhaftigfeit erfreut. Im Gangen bat ber Befetsprecher hiernach ein zwar fehr ehrenvolles, aber außer Der furzen Dauer des Alldings wenig einflufreiches Amt, wenn auch einzelne fraftige Perfonlichkeiten bemfelben weiter reichenben Ginfluß m fichern wußten3).

Un ber Stellung ber Boben zu ihren eigenen Angehörigen und an ber Versaßung ber von ihnen eingesetzten Gerichte wurde bagegen,

<sup>1)</sup> Die Competenz des Gefetsprechers haben wir nach der Grangans bestimmt, wo sich dieselbe namentlich aus dem Lögzögumanns pattr und Lögretto pattr ergiedt; indeß laßen sich für dessen Nechtsvortrag sowohl als Erstheilung von Rechtsgutachten bereits aus viel früherer Zeit Belege erbringen, nur freilich nicht aus der numittelbar auf Msiot solgenden, nud auch seine Botsseherschaft zumal in der gesetzgebenden Bersammlung ift im 11 ten Ihbt. entschieden bereits nachzuweisen. Bgl. 3. B. die unten zu behandelnde Geschichte der Einführung des fünsten Gerichtes.

<sup>2)</sup> Ein freilich nicht gang verläßiges Berzeichniß ber fammtlichen Gefet; fprecher fiebe bei Arngrimus Jonas, Crymogaa, p. 81 — 2 (ed. 1610).

<sup>3)</sup> So bemerkt Art in ber Islendin gabok, c. 8 von bem Gefet; sprecher Skapti poroddsson: "In seinen Tagen wurden viele hauptlinge und machtige Manner geachtet ober bes Laubes verwiesen, um Todtschlag ober Kampf, in Folge feiner Macht und Landestegierung, (landstjorn)."

wie es scheint, im Wesentlichen Nichts geandert; nur soviel wurde bestimmt, daß in Todtschlagsfachen immer dasjenige Vericht angegangen werden solle, welches dem Orte der That junachst liege, und daß im Nothfalle auch am Allding das bort nicht zu erlangende Recht gefucht werden konne 1). Damit war aber vor Allem ansgesprochen, baß man sich gegenseitig Recht geben muße, und für die Regelung ber Competeng ber nunmehrigen Begirtogerichte wenigstens nach einer Seite hin feste Ordnung gewonnen. Wahrscheinlich wurden auch über die Zusammensehung der Begirksbinge und die Zeit ihrer Abhaltung bereits Vorschriften erlaßen, welche und eben nur nicht überliefert find; gewiß ift nur, daß beren Besehung fortwährend in ber Sand des einzelnen Goden verblieb, und daß jedenfalls noch feine geordnete Eintheilung des Landes in bestimmt vorgeschriebene Dingbizirke eingeführt wurde: die gang zufällig entstandenen oder noch ents ftehenden Dingstätten ber einzelnen Goborde wurden bemnach wefent= lich in diesem ihrem untergeordneten Zustande belaßen, und es war nach aller Wahrscheinlichkeit nicht einmal noch beren Bahl eine abgeschloßene geworden.

Fragen wir demnach, wie Ulstjots Gesetzgebung auf die Berfaßungszustänte der Insel überhaupt, und auf die rechtliche Stellung der Goden insbesondere eingewirft habe, so ist klar, daß sie zuerst einen Isländischen Gesammtstaat entstehen ließ, und damit einen wenigstens theoretisch gesicherten Rechtsverkehr nicht nur unter den Angehörigen eines und desselben Godordes, sondern auch unter den verschiedenen Godorden in ihren Beziehungen zu einander; bezüglich der Goden selbst ist aber sortan zu unterscheiden zwischen ihrer Stellung zu ihrem eigenen Godorde, und zwischen ihrer Stellung als Theilsnehmer an der obersten Eentralgewalt, wie solche in ihrer Leitung der am Allding gehaltenen gesetzgebenden und richtenden Bersammlung begründet ist: die Quellen kennen sortan für den ersteren Theil ihrer Gewalt den Ausdruck herapsstjorn<sup>2</sup>), während sie für den letzteren

<sup>1)</sup> Islendinga bok, c. 5: "Das war damals Gefen, daß man Tobtsschlagssachen an bem Dinge einflagen mußte, welches bem Orte ber That zusnächst lag. — Bon ba kam aber die Sache aus Allbing."

<sup>2)</sup> In mehreren ber früher schon angesichten Stellen fehrt ber Ausbruck wieder; 3. B. Vigaglums S. c. 20; Ljosvetninga S. c. 6; Gretla. c. 54, oben, p. 90, not. 3; p. 95, not. 1; p. 104, not. 3 u. s. w.

ben Ausbruck landsstjorn brauchen 1), der freilich dann und wann auch wohl für die Gewalt ganz anderer Personen gebraucht wird 2). Wenn aber in der Unterordnung unter die Landsgemeinde für die Goden der Versust ihrer früheren völlig souveränen Stellung begrüns det liegt, so wird dieser Verlust doch einigermaßen ermäßigt, und andererseits ersett, dadurch, daß sie selbst in ihrer Gesammtheit die Hauptträger der sie beschränkenden Centralgewalt sind, und eben durch ihre Theilname an dieser anch wieder über die Gränzen ihres eigenen Bezirkes hinaus einigen Einfluß gewinnen.

Von bem übrigen Inhalte ber Gesetgebung Ulffots erhalten wir vollends nur außerst durftige Runde. Berichtet wird, daß, wie spater in den Nordischen Gesethüchern aus der christlichen Zeit ein Kristinrettr oter Kristindomsbalkr (Chriftenrecht ober Chriftenthumsabschnitt) voranzustehen pflegt, so auch bereits in biefer heidnischen Besetzgebung Borfdriften religiofer Ratur ben Unfang machten. Erwähnt wird bes Berbotes, mit Schiffen, an beren Borbertheil ein Ropf angebracht ift, bem Lante fich ju nabern; als Grund ber Bestimmung wird babei bie Absicht angegeben, Die Schutgeister bes Landes (landvättir)3) durch die Umgestalt der Schiffstöpfe nicht erschrecken zu lagen, es scheint aber fast, als ob man in dem Abnemen jenes Bierrathes überhaupt ein Zeichen von Demnt gesehen habe, durch welches ber Geringere ben Soheren ehrte4), und daß man eben nur biefe Ehrenbezeugung ben Landesgöttern erwiesen wißen wollte. Doch ift allerbings auch möglich, bag man, wie unfere Onelle uns berichtet, ben Landgeistern, die überhaupt als mancherlei Dinge scheuend gedacht

<sup>1) 3.</sup> B. Eyrbyggia S. c. 38: "Da veränderten die landsstjornarmenn (b. h. die Inhaber ber Regierungsgewalt; zunächst die Goben) bas Geset bahin, daß fein Weib mehr Bluttläger werben folle, noch ein Jüngling unter 16 Jahren, und babei blieb es feitbem."

<sup>2) 3.</sup> B. für die bes Gefehsprechers, in ber oben angeführten Stelle ber Islendinga bok, c. 8.

<sup>3)</sup> vgl. über fie die Abhandlung Finn Magnussons in bem Lexicou Mythologicum, welches bem 3 ten Bbe. ber alteren Ebda, Kopenhaguer Ausgabe, beigefügt ift, p. 832, n. s. w.

<sup>4)</sup> So fagt König Sveinn, ber mit Ungedult auf feinen Gegner, ben König Olas Arnggvason, wartet, als er endlich ein Schiff ohne Kopf kommen sieht, und dasselbe für Olass Schiff halt: "surchtsam ist jest Olas Arnggvason; er getraut sich nicht mit aufgesestem Kopse seines Drachen (d. h. Kriegsschiffes) zu fahren; "Fagrskinna, §. 76.

werben 1), einen Schrecken ersparen wollte, und es kann eine folche Sorgfalt um so weniger Wunder nemen, als man von ihnen ums gekehrt Schutz gegen alle und jede dem Lande drohende Gefahr bes gehrte und erwartete 2). — Sonst wird noch von Bestimmungen ers

1) hieraus erklart sich unter Andern ber Ausdruck alfreki, b. h. Bertreizbung ber Alpe, welcher wiederholt als Bezeichnung der Berrichtung der Notheburst gebraucht wird; so Eyrbyggia S. c. 4 und c. 9; Landnama, II, c. 12, p. 77; Bardar S. Snäfells Ass, c. 4. Bgl. hiezu des Jon Olasson Glosar zur Kopenhaguer Ausgabe der Landnama von 1774, h. v.

2) Siehe g. B. bie merfwurdige Ergablung ber Il eimskr. Olafs S. Tryggvasonar, c. 37: "Konig Haraldr (Gormsson, von Dannemarf) hieß einen gauberfundigen Mann mit Sinterlagung feines Leibes (1 hamforum) nach Island fahren, und versuchen, mas er ihm von bort berichten fonne; ber aber fuhr in Gestalt eines Walfischs. Und ba er an bas Land fam, fuhr er bemfelben an ber Nordfeite gegen Weften bin entlang; er fab, bag alle Berge und Sügel voller gantgeister maren, einige groß und einige flein. Und ba er auf bie Sohe bes Vapnafjordr fam, ba hielt er gegen ben Boben bes Deer: bufens zu, und wollte ans Land geben; ba fuhr oben aus ben Thälern berab ein großer Drache, und folgten ihm viele Burmer, Rroten und Beifter, und bliesen Bift gegen ihn. Er aber gewann wieber bie Gee, und fuhr meftlich am Lande hin bis auf bie Bohe bes Eyjafjördr, ba wollte er wieber in ben Meerbufen hinein; ba fuhr ihm aber ein Bogel entgegen, fo groß, bag bie Klugel an beiben Seiten bis an bie Welfen reichten, und eine Menge anderer Bogel, großer fowohl ale fleiner. Da fuhr er wieberum weg, und westlich um bas gand, und fubwarte nach bem Breidafjördr, und fuchte ba in ben Deerbufen hineinzufommen; ba fam ihm ein großer Stier entgegen, ber watete in bie Cee heraus, und fieng an furchterlich zu brullen; eine Menge von gandgeistern folgte ihm. Da fuhr er wiederum fort, und sudlich um Reykjanes herum, und wollte ba gu Vikarskeid landen. Da fam ihm ein Bergriefe entgegen, ber hatte einen Gifenftab in ber Sand, und trug bas Saupt hoher als bie Berge, und viele andere Riefen mit ihm. Bon ba weg fuhr er gegen Often bem Laube entlang; ba mar aber, fagte er, Richts als Sanbungen und Bu= fteneien, und außen herum gewaltige Brandung; und bas Meer, fagte er, fei fo groß zwifchen ben Lanben, bag man mit Langfdiffen ba nicht fahren fonne. Da war aber Brodd-llelgi int Vapnafjördr, Eyjolfr Valgerdarson im Eyjafjörðr, þorðr Gellir ini Breiðafjörðr, und þoroddr goði zu Oelfus. Dann aber fehrte ber Danenfonig mit feinem Beere fubwarte um, und fuhr fo= bann nach Danemark." - Dan fieht an biefer Schilberung, von welcher bie Olafs S. Tryggvasonar, c, 83, (Fornmanna S. I, 153) Michte weiß, wie man annam, bag bas Land von ben Privatichutgeistern einzelner mach: tiger Sauptlinge, beren jeber mit feinem Anhange auftritt, gefcutt werbe; über folde Brivatschutgeister val. aber, neben Vinn Magnussons Lexicon mythologicum, auch Joh. Erici Observationum ad antiquitates septentrionales pertinentium specimen, p. 149, n. f. w., und bie von beiben Autoren angeführten Belege.

gablt über die bei gerichtlichen Gibschwuren einzuhaltenden Kormen. In jedem Saupttempel, b. h. wohl in bem Tempel jedes Goben, follte banach ein Ring von mindeftens zwei Ungen Gewicht liegen, welchen ber Gote zu allen unter feiner Leitung aufammentretenden Berfammlungen mitnemen muß, indem er ibn an ber Sand trägt; Jeder', ber bei Bericht als Parthei, Beuge, Geschworner ober Richter Etwas zu thun hat, foll auf ihn, nachdem er mit dem Blute eines eben geschlachteten Opferthieres beneht worden ift, einen Gib schwören: bie Schwurformel ift und erhalten, und nennt ale bie angurufenden Götter den Njördr, Freyr, und ben allmächtigen Afen. D. h. wohl borr, schwerlich Odinn, ba Jener ale ber eigentliche landas, ober Landesgott der Norweger und Islander betrachtet wurde 1). Undere Stellen, Die wir bereits bei einer fruheren Belegenheit angeführt haben, bestätigen biefe Nachricht, allenfalls mit einigen Abweichungen bezüglich bes Bewichtes bes Ringes und ber weiteren Ungabe, daß derfelbe von Silber fein mußte; auch findet fich wohl noch die Formel eines bei bestimmter Beranlagung geschworenen Gides erhalten, tie von der auf Ulfliot zurückgeführten nur fehr unmesent= lich abweicht 2). Wichtiger noch ift aber für und die bei Ungelfachfifchen Geschichtschreibern erhaltene Nachricht, daß ben in England beerenden Danen der Schwur auf ihre Armringe als der beiligfte gegolten habe3); es wird uns hieburch bie Bemeinsamfeit ber Islan-

<sup>1)</sup> Eigla, c. 58, p. 365; vgl. Grimm, Mythol. I, 171.

<sup>2)</sup> Vigaglums S. c. 25: "Der Mann, ber einen Tempeleib schwören follte, nam ben Silberring in die Hand, der mit dem Blute eines eben gesopferten Thieres besprengt war, und nicht weniger als 3 Unzen wiegen durfte. Da sprach Glumr mit folgenden Worten: "ich neune den Asgrimr als Zengen, sodann aber zweitens den Gizorr als Zengen, daß ich einen Tempeleid auf den Ring schwöre, und sage das dem Asen, daß ich uicht dabei war, nicht zugesschlagen habe, und nicht Schwerdt noch Speer gezückt habe, als porvaldr krokr den Tod erlitt; es mögen nun den Gid Alle beachten, die flug sind, und hier anwesend." — Der Cid wird übrigens in diesem Falle salfch geschworen, und Glum hilft sich mit einer Zweidentigseit; in den Worten varkat har, ok vakat har, ok randkat har odd ok egg kann nämlich das at nicht nur die alterthümlich angesügte Verneinung ansbrücken, sondern anch das Adverb "das bei," und wird im ersteren Falle zwar die That eidlich abgeleugnet, im letzteren aber umgesehrt deren Bahrheit beschworen.

<sup>3)</sup> Siehe Sharon Turner, history of the Anglo-Saxons, I, p. 319, (ed. Baudry, 1840); ber von ihm angeführte Asser, sowie Joannes Iln-

bischen Rechtssitte mit dem ganzen übrigen Norden, und ebendamit auch das Alter und die Ursprünglichkeit derselben in Island selbst unwiderleglich bezeugt. — Im Uebrigen mögen indeß, wie Schlegel mit Recht vermuthet 1), Utstjots Gesche wohl zum größeren Theile in der blosen Ueberlieserung von Formeln für Klagen und andere Rechtshandlungen bestanden haben; wir sinden solche Formeln so-wohl in der Njala und anderen älteren Sagen, als auch noch in der späteren Grangans oft geung wiederkehrend, wenn auch ohne aus-brückliche Beziehung auf Utstjot und seine Gesetzgebung. Geschrieben waren übrigens diese Gesetz wohl in keinem Falle, und gerade darum hatte sür ihre unverfässchte Ueberlieserung der Nechtsvortrag des Gesetzsprechers um so größere Bedeutung.

Bereits etwa 30 Jahre nach der Anname des ersten allgemeinen Landrechtes der Insel ersolgte ein weiterer, sehr wesentlicher Fortschritt in der Isländischen Bersaßungsgeschichte, nämlich die Einsühstung einer geordneten Bezirksversaßung, und im Jusamsmenhange damit eine sehr wesentliche Aenderung in der Bersaßung des Alldings selbst. Die Landnama, wenigstens in ihren meisten Rescensionen, und ihr folgend der porsteins Uxasots pattr, spricht von diesen Aenderungen, wie wenn sie im unmittelbaren Jusammenhange mit Ukslots Geschgebung ersolgt wären?); die aussührlicheren Angaben der älteren Islendinga doch, sowie der, leider noch ungedrucketen, der Zeit nach ebensalls vorgehenden Hänsa-poris S., zeigen insdes, daß sie erst einer späteren Zeit angehören, und wie sie veranslaßt sind3). — Hiernach hatte aber ein Mordbrand, der an einem

mouth, ber bie Ringe als nobilitatls indicium bezeichnet, ift mir eben nicht zur Sand.

<sup>1)</sup> Commentatio historica et critica de codicis Gragas origine, nomine, fontibus, indole et fatis, p. XVII, u. s. w., (der Ausgabe der Grausgans als Einleitung voransgeschickt).

<sup>2)</sup> Die betreffende Stelle ber Landnama ift barum bereits oben, p. 144, not, mitgetheilt worben.

<sup>3)</sup> Islendinga bok, c. 5: "Ein großer Diugstreit eutstaub zwischen bordr Gellir, einem Sohne bes Oleisr feilan, ans bem Breidasjördr, und jenem Oddr, ben man den Tungu-Oddr nannte; er war aus dem Borgarfjördr: sein Sohn borvaldr war mit dem Hänsa-porir bei dem am porkell Blundketilsson im Oernolfsdalr verübten Mordbraude betheisigt. Thord Geslir übernam die erste Rolle bei der Klagstellung, denn Hersteinn, des porkel Blundketilsson Sohn, hatte seine Enselin porunn zur Fran; sie war eine Tochter

gewisen Blundketill verübt worden war, zu einem großen Rechtsstreite geführt, in welchem sich zwei mächtige Häuptlinge, pordr Gellir Seitens der Klage, und Tungu-Oddr Seitens der Vertheidigung, gegenüberstanden; die That selbst wird von den Annalen in das Jahr 962 verlegt, und müßen demnach wohl die weiteren Vorgänge dem nächstfolgenden Jahre zugewiesen werden. Die Sache mußte aber nach der gesetzlichen Vorschrift am bingnesping als dem zunächst am Orte der That gelegenen Dinge anhängig gemacht werden; der in dessen Aachdarschaft übermächtige Oddr setzte aber Gewalt entgegen, so das das Ding nicht gesetzlich abgehalten werden sonnte. Zest giengen die Kläger ans Allding; auch hier wurde wieder gefämpst, der Sieg aber siel der Klagsparthei zu, und Mehrere von den Geg-

ber Helga und bes Gunarr, eine Schwefter ber Jofridr, welche borsteinn Eigilsson gur Che hatte. Gie murben aber an bem Dinge belangt, bas im Borgarfjördr beffand, an ber Stelle, bie feitbem bingnes (b. h. Dingfpite) beift. Damale galt bas Gefet, bag Tobichlagefachen an bem Dinge einenflagen feien bas bem Drte ber That gunachft liege. Da aber fam es gum Rampfe, und bas Ding fonnte nicht gefetlich gehalten werben; ba fiel porolfr refr, ber Bruber bes Alfr in ben Thallanden, ans ber Schaar bes pordr Gellir. Dann aber wurde die Sache ans Allbing gebracht, und bort fampften fie nenerbings; ba fielen mehrere Manner aus ber Schaar bes Oddr, und Hasna borir murbe ge= achtet und nachher erichlagen, und mehrere von Denen, bie bei bem Morbbrande waren. Sierüber nun hielt bordr Gellir am lögberg (b. h. ber gn öffentlichen Berfündigungen bestimmten Anhöhe am Ding) eine Rebe, wie schlimm es ben Lenten gehe, wenn fie ein unbefanntes Ding befuchen mugen, um Tobtichlag ober fonftige Berletingen zu verfolgen, und erzählte, mas er guvor habe burchmachen mußen, ehe er mit feiner Rechtsfache Rocht habe finden fonnen, und iprach, es werbe allerlei Nothstände geben, wenn man nicht Begerung fchaffe. Da wurde bas Land in Biertel getheilt, fo bag in jedem Biertel brei Dinge waren, und bie Dinggenoßen follten jedesmal ihre Rechtsfachen aufammen abthun; nur im Nordländerviertel waren beren 4, weil fic fich nicht anders einigen founten, denn die nördlich vom Eyjafjördr wollten nicht bort bas Ding besuchen, und bie weftlich vom Skagafjördr nicht hieher fommen : boch follten in Begug auf die Ernennung ber Richter und bie Befetnug ber gefetgebenden Berfammlung Die Lente ans biefem Biertel benen ans ben anbern gleichgehalten werben. Dann wurden and noch bie Biertelsbinge eingefest; fo ergablte uns ber Gefetiprecher Ulfhedinn, bes Gunarr Cohn." - Irrthumlich lägt übrigens Ari jenen Mordbrand an borkell Blundketilsson fatt an Blundketill felbft vernben; er wird in diefer Begiehung berichtigt burch bie gerade über biefe Borfalle handelnbe Hansa-poris S. (Muller, Sagabibliothef, I, p. 78-85), fowie burch bie Landnama, II, c. 2, p. 57; I, c. 20, p. 51; bie Annaleu, a. 962: "Blundketilsbrenna," b. h. Berbrennung bes Blundfetill.

nern wurden, wie es scheint im Bergleichswege, des Landes verwiesen oder geächtet. Zest aber ergriff pordr Gellir die von dem so einleuchtenden und allgemein befannten Falle gebotene Gelegenheit, und stellte der Landsgemeinde vor, wie großen Schwierigkeiten Derjenige ausgesetzt sei, der an einem ihm völlig fremden Gerichte seine Recht zu suchen genöthigt sei 1), und wie dringend gerade hier eine Abhülse Noth thue; seine Rede aber war es, welche die sofortige Ginführung einer geordneten Bezirksversaßung in Island zur Folge hatte.

Es wurde aber nunmehr die Insel vor Allem in vier Biertel (fjordungar) getheilt, welche theils nach ber Simmelsgegenb. theils auch nach einem hervorragenden Buntte ihrer geographischen Beftaltung benannt zu werden pflegen; fo fpricht man von einem Nordlendingafjordungr oder Eyfirdingafjordungr, einem Vestfirdingaober Breidfirdingafjordunge, einem Sunnlendinga - ober Rangäingafjordungr, endlich von einem Austurdingafjordungr, - nennt alfo nach Nord und Gud bas Viertel, ober nach dem bort vortretenden Eyjafjördr, d. h. der Infelbucht, und dem hier bezeichnenden Fluge Ranga, während das Dit = und Westland mit Rücksicht auf Die hier fo häufigen und großen Meerbusen als bas Biertel ber oftlichen und ber weftlichen Meerbufen unterschieden, und für bas lettere auch wohl vom Breidafjördr, b. h. breiten Bufen, ein weiterer Mamen geschöpft wird. - Jedes Landesviertel wurde sodann wieder in je 3 Dingbezirfe getheilt (bingsoknir), deren Angehörige je eine gemeinsame Dingftatte, und bemnach namentlich auch ein gemeinfames Bericht haben und besuchen sollten; nur im Nordviertel wur= ben ausnamsweise dieser Bezirke 4 eingesett, weil, während über die Beibehaltung ber großen Dingftatten im Eyjafjördr und Skagafjördr gar fein Zweifel bestand, weber die öftlich von dem ersteren Meerbufen gelegenen Leute jum Besuche feines Dinges, noch die westlich von dem letteren wohnhaften zur Theilname an dem feinigen sich

<sup>1)</sup> Noch später erscheint es als etwas ganz Ungewöhnliches und als ein Beweis großen Muthes, wenn Jemand an einem freuden Ding sich sein Necht zu erstreiten weiß; z. B. Laxdäla S. c. 82; "Bolli ritt heim, und crlangle vielen Ruhm burch diese Kahrt; er erwarb große Ehre, und es schien die Sache ben Lenten ansgezeichnet durchgeführt; er hatte einen Mann in einem fremden Biertel zur Verweisung gebracht, und war dann allein zu feinen Feinden geritten, und hatte ihn erschlagen; "Bolli selbst hatte von Anfang an die Sache für eine äußerst gefährliche genommen; eb en da, c. 80.

verstehen wollten. Die einzelnen Dingbezirke werden aber regelmäßig nach ihrer Dingstätte benannt, zuweilen auch wohl nach dem Land= ftriche felbst, ber ihnen im Gaugen entsprach; ce liegen aber von benselben im Nordviertel von Westen nach Often gehend bas Hunavatnsping, bas Hegranessping ober Skagsirdingaping, bas Vödlu-, (Vadla-) ober Eyjafjardarping, endlich bas pingeyjar- ober pingeyrarbing, - im Oftviertel bas Mulaping und bas Skaptafellsping, int Gudviertel bas Rangarping ober pingskalaping, bas Arnessping, und bas Kjalarnesping, - enblich im Westwiertel bas pverarping ober pinguesping, bas porsnesping, und zulett bas porskafjardarping, welches wieder mit dem Nordländischen Hunavatnsping gränzt. Aller= binge fonnen wir biefe 12 Dingbezirfe erft in ben Befegbuchern ber Norwegisch = Islandischen Zeit formlich aufgezählt finden 1), fast alle aber vermögen wir bereits aus ben Sagen für bie Beit ber Republit mit Sicherheit nachzuweisen; daß im Oftviertel statt 3 Dingbezirken nur 2 vorkommen, hat wohl feinen Grund in einer Bereinigung beiber Dingbezirte, welche bie Graugans bereits als ftatthaft bezeichnet 2): früher scheint indeß auftatt bes späteren Mulapings ein Sunnudalsping in ber nördlichen und ein Kidjafellsping in ber füblichen Sälfte besselben bestauden zu haben 3). Uebrigens entsprach jedem Ding-

<sup>1)</sup> Jarnsida, pingfarar Balkr, §. 2; Jonsbok, pingf. B. §. 2.
2) pingskapa hattr, c. 60, (i, p. 164): "Wenn Einer seinen Andetritt aus bem Dingverbande ansagen will, so mag er dieß am varbing thun, wenn er in das Ding eines Goden fahrt, der mit Zenem (b. h. den er verläßt) in einem Dinge ist; ebenso auch, wenn er zu einem Goden fährt, der in einem Ding ist, welches dieselbe pingmark hat." — Ebenda, c. 31, p. 86: "Werden zwei Dinge an einer und derselben Dingstätte gehalten, so sollen die Armen, die in einem von beiden Dingen durch Berurtheilung ihres bisherigen Unterstützers oder Haltung des Erecutionsgerichtes über diesen bedürftig wurden, in beiden Dingbezirfen die Anndfahrt haben," d. h. reihenweise ernährt werden. Die letztere Bestimmung wiederholt sich ebenda, c. 42, p. 127; sie zeigt, daß wenn auch zunächft nur von einer Gemeinschaft der Dingstätte die Rede ist, doch auch eine gewiße innere Verbindung der Bezirfe zu einer höheren materiellen Einheit in solchem Falle vorlag.

<sup>3)</sup> Die Karte von Altisland in ben Antiquitates Americanä fest jene beisten Dinge ohne Weiters an, und bas Ortsregister ber Fornmanna Sögur, s. v. Austürdingafjordungr, stimut hiermit überein; auf welchem Grunde indeßen biese Angaben bernhen, ift mir nicht bekannt. Aufschluß wurde wohl die, meines Wißens nach ungebruckte, Brodd-Helga S. geben. In der mir soeben erst zur hand sommenden Droplangarsona S. (Kopenhagen, 1847), sinde ich des

bezirk ein eigenes varping oder Frühlingsbing, d. h. eine Dingversammlung, welche im Frühjahr gehalten wurde und daher ihren Namen hatte 1), wie jedem Laudesviertel ein eigenes fjordungsping oder Viertelsding; wie jenes von den Angehörigen des Dingsbezirkes, so sollte dieses von den Angehörigen des gesammten Landes viertels gehalten werden: für das Westwiertel richtete gleich pordr Gellir selbst das Viertelsding ein, und zwar zu Helgafell, bei der Dingstätte des porsnesingaping 2). — Nach der Landnama wurde überdieß nunmehr auch noch bestimmt, daß 3 Hanpttempel (höfudlaof) in jedem Dingbezirke sein sollten, zu deren Vorstehern man Gosden mit Rücksicht auf ihre persönliche Tüchtigkeit gewählt habe; wie demnach 3 Dingbezirke auf das Viertel, so sollten auch 3 Godorde auf den Dingbezirk sommen: die Stellung der Goden wird dabei völlig als die alte bezeichnet 3). Seht wurde endlich auch am Allbing das bisher einheitliche oberste Landesgericht den 4 Vierteln entsprechend in

gegen p. 11 ein Korkaläkjar varbing, und p. 28 ein Lambanesshing erwähnt, beibe im Oftviertel, ohne daß ich boch beren Lage genaner zu bestimmen im Stanbe mare.

<sup>1)</sup> Gragas, pingskapa pattr, c. 37 (1, p. 99—100): "Das varbing follen fie nicht später halten, als baß 6 Sommerwochen vorüber sind beim Schluße bes Klagendinges. Das varbing foll nicht früher sein, als baß 4 Sommerwochen vorbei sind bei der Ankunst zum Ding." Der Regel nach foll aber das varbing nicht fürzer als 4 Tage, nicht läuger als eine Woche währen, ebens ba, p. 99; vgl indeß anch c. 37, p. 101; und c. 39, p. 116. Die Termine fallen aber zwischen ben 7—27 ten Mai.

<sup>2)</sup> Eyrbyggia, S. c. 10: "Sie verlegten nun bas Ding herein innershalb bes Borgebirges an die Stätte, wo es jest noch gehalten wird, und wo pordr Gellir bas Biertelsbing einrichtete; er ließ nämlich ba bas Biertelsbing für ganz Bestisland halten." — Landnama, II, c. 12, p. 78: "Da seste pordr Gellir bas Biertelsgericht ein, mit bem Rathe aller Biertelsangehörigen."

<sup>3)</sup> Landnama IV, c. 7. p. 200: "pa var landinu skipt l fjorðunga, ok skyldi vera þrju þing i fjorðungi, en þrju höfuðhof i þingsokn hverrl; þar voru menn valdir til at geyma hofanna at viti ok rettläti; þeir skyldu nefna doma a þingum, ok styra sakferli, þvi voru þeir goðar kallaðir; hverr maðr skyldi gefa toll til hofs, sem nu til kyrkjn tinnd. Neberfegnug und einzelne Barianten siehe oben, p. 144, not. — Die Angabe ber Landnama stinumt aber vollständig zu ber späteren Islandischen Berfaßung, wie sie namentlich auch noch die Grangans fennt; von jest au fann namentlich auch ber Ansbruck þriðjungsmaðr, Drittelsmann, als gleichbebentend mit þingmaðr, Dingmann, für den Angehörigen eines Goden, oder þriðjungr gleichbedentend mit goðorð gebraucht werden, wie Beides in der Grangans sehr hänsig vorsonmt.

4 Gerichte zerfällt (fjordungsdomar, d. h. Viertelsgerichte; von dem fjordungsping wohl zu unterscheiden), und ebendamit die Abtrennung der gesetzgebenden Bersamulung (lögretta) von dem Gerichte, mit welchem dieselbe bisher wahrscheinlich zusammengefallen war, nothewendig, weil diese natürlich eine solche Zerfällung in verschiedene Senate nicht vertragen konnte. Dabei wird aber die Ernennung der Richter in jenen 4 Gerichten in bisheriger Weise den Goden belaßen, und in der lögretta neben den von ihnen ernannten Mitgliedern auch ihnen selbst, vielleicht jest zum ersteumale, ein eigener Siß eingeräumt 1); doch wurde ausdrücklich bestimmt, daß bezüglich beider Aussschüftse die einzelnen Landesviertel einander gleichstehen, und demnach die 4 Diugbezirfe oder 12 Goden des Nordlandes gegenüber den 3 Bezirfen oder 9 Goden der andern 3 Viertel keinen vermehrten Einsstuß behaupten sollten.

Wollen wir nun die Bedeutung biefer Neuerung in ihren eingelnen Theilen etwas genauer betrachten. Bunachft fällt bei berfelben in die Augen, bag nunmehr die Bahl ber Goborde zu einem Abschluße gebracht wird; ba bas gange Land 4 Viertel, bas Viertel 3 Dingbezirfe, ber Dingbezirf endlich 3 Haupttempel enthalten foll, mußte bie Gefammtzahl ber nunmehr anerkannten Goborbe fich auf 36 stellen, - ba indefen bas Nordviertel ausnamsweise um einen Dingbezirk, also 3 Godorde, mehr hat als die 3 anderen Viertel, fo fteigt biefe Babl auf 39. Dabei ift aber zu bemerken, bag biefe Bahl nur auf die einzelnen Godorde, nicht aber auf die Berfonen fich bezieht, welche etwa ben Godentitel führen; ba nämlich die beliebige Theilbarfeit der Godorde nach wie vor fortdauert, können recht wohl mehrere Berfonen zugleich an einem und demfelben Godorde Antheil haben, und es führt in foldem Falle, wie dieß in Deutschland beim Abel von Alters ber üblich ift, jeder Einzelne den Gobentitel, wie wenn ihm bie Burbe ungeschmalert zustande. Ferner scheint burch die Abschließung ber Bahl ber Godorbe bennoch Niemanden permehrt worden zu fein, einen Tempel fich zu bauen und Gottesbienst in diesem au halten; nur ift die staatliche Bedeutung ausschließlich auf die ein für allemal zu folchem Zwede aufgestellten und anerkannten Tempel

<sup>1)</sup> Genaueres geben freilich erft spatere Onellen, und namentlich ift die Frage, ob die Goden früher an der gesetzgebenden Bersammlung keinerlei Anstheil gehabt haben, keineswegs mit einiger Sicherheit zu beantworten.

und beren Besitzer beschränkt worden. Möglich ware, daß in dieser Begiehung auf ben von unferer Quelle gebrauchten Ausbruck höfuthof Gewicht zu legen ware. Wir saben namlich, baß in Norwegen wenigstens in ber driftlichen Beit Staatsfirchen neben Brivatfirchen porfamen, welche letteren als högindiskirkjur bezeichnet wurden, während für Kirchen, welche biefen unmittelbar gegenübergeftellt werben, ber Ausbruck höfnokirkjur gilt; durfte man nun diefen Begenfat bereits in die altere heidnische Zeit gurudverlegen, fo murbe in bes pordr Gellir Gefet ber Ausbruck höfndhof allerdings eine gang befonders gewichtige Bedeutung gewinnen. - Bas ferner bie Stellung ber Goden zu ihren eigenen Dingleuten betrifft, fo wurde an diefer durch die neue Gesetzgebung wenig geandert; wie folde mit ben erften Anfängen staatlicher Organisation auf ber Insel begründet, später aber unter Ufffote Landrecht unverändert erhalten worden war, soweit nicht die Unterwerfung unter das Allding die alte Souveranitat fcmalerte, fo wird auch jest wieder an berfelben nur insoweit modificirt, als dieß die Berbindung mehrerer Godorde zu einem gemeinfamen Frühlingsbing oder Biertelsbing eben forberte, und zwar gilt auch in Bezug auf Diefe Modification wieder genau basfelbe, was von jener erfteren: was der einzelne Gode an feiner früheren Einzelherrlichkeit verliert, wird ihm baburch reichlich ersett, bag er eben felbst einer ber Träger wird ber alle Einzelherrlichfeiten befchrankenden gemeinsamen Obergewalt 1). Soweit es sich also nicht um

<sup>1)</sup> Uebrigens ift burch bie Ginführung gemeinfamer Dinge bem Goben feineswege bie Befugniß entzogen, eigene Berfammlungen fur fich allein gu halten, wie benn bergleichen in ber That in ber fpateren Beit noch wieberholt vorfommen; inobefondere aber ift bie Execution ber am Ding gefagten Befchluge ober erlagenen Urtheile, foweit folde nicht blos Cache ber Brivaten ift, bem Boben je fur feine Dingleute überlagen : ber Gobe halt barum auch ben feransdomr über feinen Dingmann, b. h. bas Bericht zur Liquidirung feines Bermogens, welches in Folge ber über ihn verhangten Acht ober Berweifung confiscirt wird. Gigenthumlich gestaltet fich aber feit ber gemeinsamen Saltung ber Dinge bas Gingreifen ber Goben in bie Brogefführung in mancher Begiebung; fo fieht ber Parthei, die glaubt aus formellen Grunden die Berhandlung und Urtheitefallung hindern ju fonnen, bas Recht gu, vom Goben feinen Bann (godalyritti) ju fordern, und es liegt hierin noch ein lleberreft ber in fruberer Beit bem Goben feinem eigenen Berichte gegenüber guftehenben Prafibialgewalt, fo hat ber Gobe in gewißen Fallen bie Geschwornen zu ernennen, welche ben Ausspruch über bie Thatfrage zu thun haben, und felbft an beren Spite gu

eine am Ding zu entfaltende Thatigfeit handelt, ift die Stellung bes Goden unverändert geblieben, und hierin liegt eben auch ber Grund, ber uns berechtigte, weit spätere Nachrichten über beren Rechte und Bflichten im Innern ihres Godorbes bereits für tie frühere Zeit un= geschent zu benüßen; hervorgehoben mag hier namentlich werben, was nicht gennafam berücksichtigt zu werden pflegt, bas bas Gobord auch jest noch, und bis jum Untergange bes Jelandischen Staates, feinesweas ein rechtlich geschloßener territorialer Begirf ift, vielmehr lebiglich eine Herrschaft über eine größere ober geringere Anzahl von Berfonen, mogen biefe nun noch so gerftreut unter Angehörigen anderer Wenn übrigens bie Landnama andeutet, baf bei Goden wohnen. ber rechtlichen Ordnung ber Begirfsverfagung für bie Führung bes Gobenamtes an den einzelnen Tempeln durch Wahl die perfonlich tüchtigsten Männer auserseben worden seien, so ift dies entschieden unrichtig, ba leicht nachzuweisen ift, baß nach wie vor, rechtliche Beraußerungen ober erzwungene Abtretungen abgerechnet, bie Burbe nur in ben Händen von Geschlechtern verblieb, welche dieselbe schon in früherer Zeit envorben hatten; wahrscheinlich wollte indeß auch nur die Thatsache, daß bei der Auswahl der aufrecht zu erhaltenden 3 Godorde in jedem Dingbezirke, gegenüber ben gewiß nicht weniger gablreichen, welchen man bie Anerkennung bes Staats entzog, auf bie perfouliden Verhaltniffe bes bergeitigen Besiters ber Burbe Rudficht genommen wurde, etwas amplificirend berichtet werden 1).

Neu ist aber ferner die ganze Eintheilung ter Insel in Viertel und Dingverbande. Während bisher jedem einzelnen Godorde im Großen und Ganzen sein eigenes Ding entsprochen hatte, sollen

treten, wobei wohl ursprünglich eine Bereinigung richterlicher und polizeilicher Thatigfeit zu Grunde lag, u. bal. m.

<sup>1)</sup> Doch ist allerdings zu bemerken, baß die angeführte Stelle ber Landnama auch soust gegen ihre vollste Genauigkeit einige Bedenken zuläßt; schou die große Divergenz der verschiedenen Terte ist bedenklich, und die Bergleichung anderer Quellen zeigt, daß hier ältere Nachrichten ohne viel Rücksicht auf den Busammenhang ziemlich machanisch zusammengetragen wurden: so scheint z. B. dem Zusammenhange nach fast die Entstehung der Godorde erst in die Zeit der Begründung der nenen Bezirksverfaßung verlegt werden zu wollen, während die Nachrichten, welche über beren Bedeutung gegeben werden, wenigsteus zum Theil der Eyrdyggia S. entnommen scheinen, die sie gleich an die Zeit der ersten Einswauderungen in Island aufnüpft. Sehr an der Zeit ware endlich einmal eine gesonderte und vollstäntige Ausgabe der verschiedenen Hauptterte dieser Quelle!

von nun an je 3 Goden (daher sampingisgodar, b. b. Goden eines gemeinsamen Dinges genannt) 1) zusammen ein gemeinsames varbing, follen ferner die 9, beziehungeweise 12 Boben je eines Landesviertele aufammen ein gemeinsames fjordungsping halten. Berade biefer Theil des neuen Befetes ift es, auf welchen die Absicht bes portr Gellir hauptfächlich gerichtet war; gerate jene Bereinzelung ber Dinge batte er bei feiner Rlagfache fcmer gefühlt, ba fie eben ben, ber an einem fremben Berichte etwas zu suchen hatte, leicht in ben Kall feten konnte, einem übermächtigen und gewaltihatigen Begner allein gegenübertreten ju mußen, mabrent die Bereinigung mehrerer Godorbe ju einem Ding ber Uebermacht jedes einzelnen Goben hemmend in ben Weg zu treten geeignet war. Diefem Biele follte nun sowohl bie Bilbung ber pingsokn aus mehreren Godorben bienen, als auch in höherer Instang die Vereinigung mehrerer Dingbezirke zu einem Biertel, mit gemeinsam zu haltendem Biertelsbinge; auf bem Biertelsbinge, welches er zu Helgafell einrichtete, mochte pordr Gellir, ber machtige Sauptling ber benachbarten Thallande, gleiche Bedeutung mit ben gewaltigen Goben bes Borgarfjördr behaupten zu konnen hoffen, während er ihnen in ber Mitte ihrer eigenen Dingleute, ober felbst an bem gemeinsamen Berichte ber neu bestimmten Dingftatte, nothwendig hatte weichen mußen. Ursprünglich war nun wohl bei ber Einführung ber Frühlings = und Biertelsbinge bie Absicht die gewesen, baß alle Sachen zwischen ben Angehörigen eines Dingbezirfes, wenn auch verschiedener Godorde, an das Frühlingsbing; alle Sachen gwis fchen Angehörigen verschiedener Frühlingsbinge, aber boch eines und besselben Viertels, an bas Biertelsbing; endlich bie Sachen zwischen Angehörigen verschiedener Biertel an bas Allding gebracht werden follten; - ba indeß, wie es fceint, nach allgemein Bermanischen Berfommen, bas höhere Gericht mit geringfügigen Ausnamen auch eine concurrirende Gerichtsbarkeit neben bem niedrigeren übte; - ba ferner, wie es scheint ziemlich bald, in bas freie Ermegen bes Rlagers gestellt wurde, ob er gegen einen Angehörigen eines andern Dingbezirfes bei seinem eigenen Frühlingsbinge ober bem des Gegners

<sup>1)</sup> Die sampingisgod'ar treten fortan, auch im Uebrigen in eine engere Bersbindung, namentlich in der Art, daß eine aushülfsweise Thätigkeit des einen für den andern gestattet und gesorbert wird, wo eigene Thätigkeit des letteren aus irgend welchem Grunde nicht möglich ist.

Rlage erheben wolle, und nur in jenem ersteren Falle bas Recht bem Beflagten ein Mittel aab, Die Berweisung ber Sache an ein boberes Gericht zu erzwingen 1), mußte jener ursprüngliche Plan bald in ziemlichen Verfall gerathen. So erklart es fich, daß tie Biertelsdinge, deren Aufgabe wohl von Anfang an vorzugsweise eine gerichtliche hatte fein follen, bald aus der Uebung famen, wenn fie anders überhaupt auch nur am Anfang allgemein eingeführt wurden; die Graugans fpricht von ihnen als gerichtlichen Versammlungen, die nicht aller Orten und regelmäßig vorfommen 2). — Ueber die Befekung der Gerichte an dem varbing wißen wir aber aus fväteren Angaben, daß jeder ber 3 gu dem Dingbezirke gehörigen Goden 12 Richter zu ernennen hatte, und daß die ganze Bahl von 36 Richtern gemeinschaftlich ein einziges Gericht bilbete, unter gemeinsamer Leitung aller 3 Goben; bas Lettere läßt fich wenigstens baraus schließen, baß bie 3 Goden über Zeit und Anfang ber Sigungen fich zu einigen haben 3): nur bie Begung des Dings ift ausschließlich Sache des= ienigen Goden, welchem die Dingftatte angehört 4), - er vertritt

<sup>1)</sup> Ueber die, keineswegs einsachen ober leicht festzustellenden, Competenzverhältnisse der Islandischen Gerichte kann hier nicht des Weiteren gehandelt,
und darum auch auf die Belege für die im Texte aufgestellten Behauptungen
nicht eingegangen werden. Bielleicht wird sich seiner Zeit für eine dogmatische Behandlung der Islandischen Stoatsverfaßung Gelegenheit suben, wo dann
biefe Verhältnisse ihre Erörterung finden nußten.

<sup>2)</sup> Vigslodi, c. 58 (II, 96): "Alle Sachen, die fich unter beu Leuten begeben, mag man am albing einklagen, ober auch an ben Bezirksbingen (a heradspingom), gleichviel, ob dieß an Biertelsbingen geschehe, wo folche gehalten werben, und alle Viertelsangehörigen gemeinsam ihre Rechtesachen vershandeln, ober mag es auch geschehen an den Frühlingsbingen, wenn alle Kläger und Beklagten einem Ding angehören." Die Stelle sindet sich nur in der einen Hes. Klasse; Klasse; daraus aber mit Dahlmann II, p. 209, not. 4 auf deren höheres Alter schließen zu wollen, ist ganz unzuläßig: bei andrer Gelegenheit wird das birecte Gegentheil ausstührlich erwiesen werden.

<sup>3)</sup> Gragas, pingkapa pattr, c. 37 (I, 103): "Die Goben follen ba bas Gericht ernennen, und zwar foll jeder von ihnen 12 Männer ins Gericht ernennen, zu richten über alle die Sachen, welche da in das Gericht fommen, und welche hier abgeurtheilt werden nußen." — Ebenda: "Die Mehrheit unter den Goben foll entscheiden, wann das Gericht ansziehen soll," d. h. feine Sigungen beginnen.

<sup>4)</sup> Ebenba, p. 100: "Der Gobe, welchem bie Dinghegung (binghelgt) bafelbst zusteht, foll am ersten Abend, ba sie zum Ding fommen, bas Ding hegen; ba foll bie Buge ber Leute, so lange sie auf bem Ding find, um bie

am varping die Stelle, welche ber allsherjargodi am albing einnimmt. Selbst fist übrigens ber Gobe hier so wenig als am Allbing im Bericht 1). Neben ber gerichtlichen Thätigfeit, welche hiernach ebenfalls wieder nicht von der gefammten Bahl der Anwesenden, sondern von einem engeren Ausschuße geübt wird, hat aber das varbing noch nach allen anderen Seiten bin Bedeutung, nach welchen fich von Alters ber die Thätigseit am Dinge zu erftreden pflegte; so werden bier gerne Bergleichoverhandlungen gepflogen, - mancherlei Berfündiaungen mußen oder können boch bier gemacht werden, und es ift für diejenigen, welche jum Bolte sprechen wollen, eine eigene erhöhte Stelle, Die bingbrekka, b. h. ber Dinghugel, beftimmt, - u. bgl. m. Insbesondere aber können wir nicht bezweifeln, daß in der heidnischen Beit bas varping zugleich Opferfest war, obwohl ich ausbrudliche Beuanisse hiefur aus ber Beit awischen 962 und 1000, in welches lettere Jahr die Unname bes Chriftenthums als Staatsreligion fallt, nicht eben anzuführen vermag; daß ferner auch Gesetzgebung bier geübt werden fonnte, und Beschlüße über administrative Angelegenheiten bes Dingbegirfes gefaßt wurden 2). Wie aber babei ber gefetgebende Ausschuß geregelt, ober ob gar die Beschluffagung ber Befammtheit ber Dingleute überlagen war, lagt fich nicht mit Sicherheit bestimmen; wahrscheinlich bildete übrigens bas Bericht augleich die gesetgebende Versammlung, da bei dem varbing ein Grund von der

Sälfte sich steigern, gegenüber wörtlicher sowohl als thätlicher Beleidigung. Der Gobe soll aber die Dingmark ansagen, wie sie ift, (b. h. die Grenzen des Blates, welchem der Dingfrieden zufommt; über die Dingstätte erstreckt sich derefelbe nämlich hinans); und er soll das Ding so hegen, wie das albing gehegt wird, und soll dabei ansagen, wie das Ding heißt."

<sup>1)</sup> Schlegel, Commentatio, p. LXXXVII nimmt ohne allen Grund ein Anderes au; ebenso scheint berfelbe anzunemen, daß die 12 von jedem einzelnen Goden ernannten Richter je ein einzelnes Gericht gebildet hatten, wosgegen doch nicht blos der Umstant spricht, daß überall nur von einem Gerichte, nicht von Gerichten am varbing die Rede ist, sondern namentlich auch, daß der Beginn der Gerichtsstungen durch Beschliß der 3 sambinglisgodar seiste seit wird, was boch nur dann Sinn hat, wenn das Gericht ein einheitliches ist.

<sup>2)</sup> So ift die Dauer der Dingzeit felbst, innerhalb gewißer Grenzen, von dem Beschluße der Dinggenoßen abhängig gemacht, — die Berlegung der Dingsstätte scheint einen solchen vorauszusehen, — über das Bersahren am Ding ist den Dinggenoßen verstattet, Willstüren zu machen, falls sie nur mit den Gesehen bes Allbings nicht in direkten Widerspruch treten; Gragas, plngskapa pattr, c. 37 (1, 101), und c. 39, p. 116, — c. 39, p. 116, — c. 37, p. 103.

altnorwegischen und wohl auch altisländischen Identität beider Berfammlungen abzugehn nicht vorlag. Damit wäre benn auch erflart, warum mit Rudficht auf bas varbing von einer lögretta gesprochen werden fann 1); man verstand eben barunter, wie in Norwegen, die zugleich gesetzgebende und richtende Versammlung. Die Defetung, sowie die Thatigkeit best fjordungsping in Bezug auf Bes fekaebung und Gerichtsbarfeit endlich muß eine der obigen burchaus entsprechende gewesen sein, obwohl und hierüber bei ber seltenen Erwälnung biefer nie recht in Anfname gefommenen Verfammlungen Nichts berichtet wird. -- Endlich ift bier noch einer weiteren Ginrichtung zu gebenken, welche wir bereits furz nach, wenn nicht noch vor ber Einführung ber Bezirkoverfagung, und mit biefer in genauem Bu= sammenhange stehend erwähnt finden, und barum als mit bieser gleich= zeitig entstanden oder boch neu geordnet ansehen dürfen; es ift bieß die Man versteht unter biefer Benennung eine Versammlung, welche von den Goden gleich nach ihrer Rüdfehr vom Allding gehalten wird, um diesenigen, welche bas Ding nicht besucht hatten, mit allen bort vorgefommenen Sachen von größerer Wichtigfeit befannt gn machen 2); neben diefer hauptfächlichen und wefentlichen Aufgabe hat bann freilich die Versammlung noch die allgemeine Bedeutung einer jeden Dingversammlung, und fonnen bemnach bier namentlich alle Acte ber freiwilligen Berichtsbarfeit ebenfogut vorgenommen werben wie am varping. Die leip bilbet aber das britte ordentliche Ding (skapping) neben alping und varbing3), wenn auch anderwärts, weil

<sup>1)</sup> Gretla, c. 75: "Es gieng nun barauf zu, baß die Leute im Frühjahre zum Negraneshing finfren, und es fam bahin eine Menge zahlreicher Lente aus allen Gegenden, die bort bas Ding zu suchen hatten. — Da erfährt er nun, daß es am Ding sehr lustig zugehe, und so wurde Grettir begierig dahin zu gehu; er zog eine alte, abgetrague Kleidung au, und sam so zum Ding, ehe noch die Leute von der lögretta weg und zu ihren Buden giengen."

<sup>2)</sup> Der Name leif, b. h. Weg, scheint sich am Besten barans zu erklaren, baß die Versammlung eben auf bem Seinweg von Allbing von den Goden geshalten wurde; Andre freilich stellen auch wohl andere Ableitungen auf, die sich zum Theil sogar ins Griechische versteigen!

<sup>3)</sup> Gragas, hingskapa hattr, c. 59, (1, 163): "Wer aus feinem Godorde austreten will, foll boch vorerst 3 skaphing unverrücht sigen, nämlich varbing, albing und leib; "ebeuso Kaupa Balkr, c. 46, (1, 482—3). Neulich hingskapa h. c. 61, p. 165: "Benn Zwei mit einander ein Godord

bie sonst an allen Dingen geübte gerichtliche Thätigkeit hier wegfällt, zwischen leip und ping unterschieden wird 1); das Entscheidende
für jene erstere Auffaßung scheint aber in der seierlichen Hegung zu
liegen, welche bei der leip wie bei anderen Dingversammlungen vorkommt2). Sie soll von den 3 Goden eines und desselben Dingbez
zirkes gemeinsam gehalten werden, und an der rechten Dingstätte des
Frühlingsdings3); diese Vorschrift scheint indessen nicht von Aufang
an bestanden, oder doch thatsächlich nicht strenge besolgt worden zu
sein. Wenn nämlich die leip schon um das Jahr 1011 von der
Njala S. erwähnt wird4), die Bandamanna S. derselben wenig später
gedenst5), die Vatusdäla S. von derselben aber gar schon um die
Mitte des 10 ten Ihdts. weiß6), und demnach sessssssen durfte, daß
die Versammlung gleich bei der Einsehung des Allbings, also noch
vor der Einsührung der neuen Bezirsseintheilung angeordnet wurde, wie

besitzen, so soll Seber basselbe 3 Dinge hindurch führen, nämlich varping, albing und leib;" bie 3 orbentlichen Dinge bezeichnen hier gerabezu bas ganze Jahr.

<sup>1)</sup> So in ber Grangans felbst, 3. B. pingskapa p. c. 41, p. 123: "So lange sie an ping oter leid sinb;" ebenta, c. 56, p. 150: "es sei benn daß sie es angesagt hätten am ping, oter an ter leib, oter ihren Nachbarn;" womit Kaupa B. c. 55, p. 469 stimmt. Gbenso Kristinrettr hinn gamli, c. 29: "wie verfündigt wird an ben Dingen oder Leiden; " ferner auch in Sagen, 3. B. Bandamanna S. p. 3: "aber ich halte es boch für das Ueblichste, taß man bieß thue an ber leib oder an einem Dinge; "Vatnsdäla S. c. 27: "Thorsteinn aber trug das Schwerdt an den Leiden und gesetzlichen Bersammsungen (lögfundum)." Und an zahlreichen anberen Stellen.

<sup>2)</sup> Gragas, pingskapa p. c. 41, p. 122: "Die Leid foll man ebeuso hegen, wie bas Ding, und auf ber gehegten Leid machft bie Bufe jebes Maunes ebenso, wie am Ding."

<sup>3)</sup> Gragas, pingskapa p. c. 41, p. 122: "Wir follen Leide haben, und zwar follen bie Goben bie Leid zusammen haben, die zusammen Ding halten, und es foll ihre Leid ba gehalten werben, wo ihre Dingstätte ift, wenn ihnen nicht ein Anderes erlaubt wird," nämlich von ber lögretta.

<sup>4)</sup> Njaia, c. 110, p. 168: "Ich erhielt es am leidmot gurud," namelich bas Gobord, mit beffen Fuhrung Skarphedinn beauftragt gewesen war, sagt Gössulb; höffulde Gobord wurde aber nach 1004 erft gegrundet, und er selbst läugstens 1011 erschlagen.

<sup>5)</sup> Bandamanna S. p. 3.

<sup>6)</sup> Vatns däla S. c. 27: Die Zeitbestimmung ergiebt sich aus ber Lesbenezeit ber Cohne bes alten Ingimund; vgl. Werlauff in ber Ginleitung zu einer Ansgabe ber Sage, p. XII — IV.

fie benn in ber That pon bort an Bedeutung haben mußte, fo erscheint es zwar an fich im bochften Grabe mahrscheinlich, bag beren gemeinsame Abhaltung burch bie 3 sampingisgodar gleichzeitig mit ber gemeinsamen Abhaltung bes Frühlingsbings burch biese vorgeschrieben wurde; wir finden aber noch in wenig spaterer Zeit ein Beispiel anderen Verfahrens bezeugt. Der Norwegische Jarl Sakon (regiert 976 - 95) hatte einen ans ber Beimat verwiesenen Islander, ber gesetswidrig beimtehrte, an Gudmundr hinn riki, ben Mödruvellingagodi, und borgeirr, ben Liosvetningagodi, empfohlen; um ihrem Schütlinge in aller Form Rechtens ben Landfrieden wieder ju verschaffen, beschließen diese, benselben auf 3 Leibe zu bringen, und hier seinen Frieden zu verfündigen; fie mablen dazu die Eyfirdinga leib, Ljosvetninga leib und Reykdäla leib, welche sie aber alle ausammen halten wollen 1). Man fieht ichon aus diefen Bezeichnungen, baß 3 Leibe 3 Godorben entsprechend bamals gehalten wurden, und es wird bieß nicht als etwas Besonderes von Thorgeir betrachtet; nur bas scheint er felbst als einen Berftoß gegen bas Herkommen angufeben und zu fühlen, daß die 3 Leide von ihnen gemeinsam gehalten werden wollen, während doch er felbst bem bingeyjarping, Budmund

<sup>1)</sup> Ljosveininga S. c. 2: "Ich febe hiefur einen Answeg, fagt Thorgeir, bag wir namtich ihn auf 3 Leibe bringen, auf bie Eyfirdinga leid, und Reykdala leid und Ljosvetninga leid , und alle biefe Leite gemeinsam halten, obwohl meine Dinglente mehr nordlich wohnen; und ba wird ber Mann wieber in ben Frieden gefett, (fridhelgadr), wenn es fo burchgeht." - Offenbar lag hier eine Berbrehung bes Rechts ju Grunde; es icheint nämlich ber Sat gegolten ju haben, bag ber aberfannte Landfrieden wieder erlangt werben fonnte, wenn beffen Wiebererlaugung an 3 orbentlichen Dingen verfündigt wurde, worunter aber wohl bie 3 fich folgenden Dinge, varbing, albing und leib, ju verftebu waren: jene Beiden suchen unn baburch fich zu helfen, bag fie 3 ziemlich gleichgeitige Dinge gur Berfundigung mablen. Bei ber blos proviforifchen Friedlofigfeit, bie in Folge eines Berbrechens ichon vor bem Urtheil eintrat, icheint ber Frieden icon burch bie Berfundung an einem einzigen Ding wieder erlangt worden zu fein; Njala S. c. 64, p. 99: "Wenn aber bas am Dinge bemiefen ift, und bir vorgeworfen wird, bag bu ben borgeirr guerft gefchlagen habeft, und barum weber beine eigne noch eines andern Mannes Sache gu fuhren befabigt feieft, ba werbe ich barauf antworten, und fagen, bag ich bich am bingskalabing in ben Frieden gesett habe, fo bag bu beine eigne und anderer Lente Sachen gu führen befähigt feieft, und bamit wird biefer Ginwand befeitigt fein;" fo rath bem befreundeten Gunnarr ber rechtsverftanbige Njall, und ber Begner erfennt, ebenba, c. 66, p. 101, bie Antwort ale rechtegultig an.

aber bem Vadlabing angehörte, also Goben, bie nicht sambingisgodar find, zu einer Leid zusammentreten wurden. Auch fpater noch tommen, und zwar felbst in ben Rechtsbüchern, Spuren bavon vor, baß für bie einzelnen Godorbe je eine besondere Leid gehalten wurde, und bemuach auch die Stätte, au welcher Diefe zusammentrat, nicht immer mit ber Dingstätte des Frühlingsbings identisch war 1). Bielfach mochte die größere Bequemlichkeit, welche fur die Dingleute wie für ben Goben in ber gesonderten Haltung ber Leid, und bamit in beren Saltung naber bei ber eigenen Seimath liegen mußte, bas Abgehn von ber gesetlichen Vorschrift wünschenswerth machen, und vom Allbing aus Nichts in ben Weg gelegt werden, weil an der Leid feine Streitsachen entschieden wurden, und bemnach auch beren gemeinsame Saltung weniger Bedürfniß war; ohnehin behalt selbst die Graugans ber gesetzgebenden Versammlung das Recht bevor, Dispens von der Borschrift zu ertheilen. Die Zeit, in welcher Die Leib zu halten ift, wird babin angegeben, baß biefelbe nicht später fallen foll als auf ben Sonntag, welcher gleich auf ten Samstag folgt, von dem ab noch 8 Sommerwochen übrig find, und nicht früher, als 14 Tage nach beenbigtem Allbing?); ba bas lettere immer in die 11te und 12te

<sup>1)</sup> Gragas, Landabrig da Batkr, c. 41, (11, p. 317): "an ber Leib, welche ber Gobe besincht, bei welchem er im Ding ist; " boch ift biese Stelle nicht völlig beweisent, ba fie auch auf eine gemeinsam gehaltene Leib geben fonnte. Kristinrettr hinn gamli, c. 7, p. 32: "Wenn ein Mann stirbt an ber Dingstätte ober ber Leibstätte (a bingvelli eda leidvelli)," n. f. w.

<sup>2)</sup> Gragas, blngskapa b. c. 41, p. 122: "Die Leid foll nicht fpater gehalten werben als an bem Sonntag, wo ben vorhergehenden Samstag noch 8 Sommerwochen übrig fint, und bie Leit foll nicht früher gehalten werben, als bis 14 Nachte vom Allbing ab verfloßen find." Minder genan beißt es, Kristinrettr hinn gamli, c. 15, p. 68-70: "Die Briefter follen fich ihre gefetliche Beimat an ben Fahrtagen gewinnen; es ift aber auch erlaubt, bag fie bieje fpater gewinnen bis gu ber gefetlichen Leib, welche an bem Sonn= tage gehalten wird, wo am porhergehenben Camstage noch 8 Commerwochen übrig find." - Bielleicht mar übrigens, und bas Gleiche muß and vom varbing gelten, ber Beginn ber Berfammlung innerhalb jener Grengen in jebem einzelnen Bezirfe befondere bestimmt, es fpricht hiefur namentlich , daß bei ber großen Berftreutheit ber Belanbifden Wohnstatten, fowie ber nicht territorialen Begränzung ber Goborbe eine befonbere Labung jum Ding fehr fdwierig mar, bie boch bei nicht bestimmtem Aufange ber Berfammlung um fo weniger un: gangen werben founte, ale auf bas nicht rechtzeitige Erfcheinen bie ftrengften Strafen gefest maren.

Sommerwoche fällt, ter Sommer aber jederzeit 26 Wochen gablt. fann hiernach die Leid nie vor die 15te und nie nach die 18te Sommerwoche fallen, und es entspricht bemnach die fur biefelbe bestimmte Beit etwa ben beiden letten Wochen des Juli und ben beiden erften Wochen bes August. Uebrigens foll die Leid nicht fürzer als einen, nicht langer als zwei Tage mabren 1); von der Zeit, in welcher fie gehalten wird, führt sie auch wohl den Namen haustbing, d. b. Berbstbing, unter welchem fie bem varbing ober Frühlingsbing gegenübertritt 2). Die Berkundigung ber vom Allbing ber befannt zu gebenben Sachen liegt übrigens bemjenigen Goten ob, welchem die Begung ber Leid zusteht, b. h. bem Goben ber Dingftatte, foferne nicht etwa ein Anderes von den Goden ausgemacht ift 3). - Endlich ift noch zu bemerken, daß die älteren Norwegischen Gesetz von einer leid nicht bas Minbeste wißen, während biese in bem späteren allgemeinen Landrecht bes Königs Magnus Lagabatir allerbings vorfommt 4); es erfceint hiernach zweifelhaft, ob die gange Einrichtung aus Norwegen nach Island mit hinübergebracht, ober aber hier erst entstanden, und sodann in Norwegen erft nachgeamt worden sei, wenn auch bas

<sup>1)</sup> Gragas, þingskapa þ. c. 41, p. 122.

<sup>2)</sup> Vigagiums S. c. 27: "Glumr faß ben Commer burch auf feinem Sofe; er hatte auch bas berbftbing gu hegen (at helga hausthing); bie Dingftatte ift aber nahe beim kaupangr, und bie Lente bee Eyjafjordr famen in großer Bahl, mahrend Glum nur 30 Danner hatte." - Njala, c. 146, p. 251: "Da follten er felbft und alle bie Morbbrenner geachtet fein ale Balb= ganger, und es murbe ausbedungen, bag man ihre Nechtung nach freiem Gr= megen am hansthinge ober am varbing befannt geben folle ;" ebenba, c. 110, p. 168: "ich befam es (mein Gobord) guruck an ber Leidzufammenfunft im Berbfte (a leidmoti i hanst)." - Arnefen, Jolanbfte Rettergang, p. 358-9. not., und Petursson im Gloffar gur Ausgabe ber Vigaglums S. von 1786, s. v. bing, wollen freilich unter bem haustbing eine Berfammlung bes hreppr, b. h. ber Armenpflegschaftegemeinde verfieben; hiegegen fpricht aber, bag ber Ausbrud bing, ber freilich in ber Jonsbok, Framfarslu Balkr c. 12 fur bie Bemeindeversammlung gebraucht wirt, in alteren Quellen technifch nur fur bie 3 großen Berfammlungen im Jahre gilt; bag nur bei biefen eine forntliche Begung vorfommt, und bag bie in ber Vigagiums S. bezeichnete Dingftatte eben bie bes Vadlabing ift; endlich bag von ber leid gerabezu bie Rebe ift als von einer im Berbfte gehaltenen Berfammlung.

<sup>3)</sup> Gragas, pingskapa p. c. 41, p. 122: "Der Gobe aber foll biefes fprechen, ber bie Dinghegung hat, es fei benn, baß fie ein Anderes unter fich ausgenracht hatten."

<sup>4)</sup> Magnus Landslag, þingfara Baikr, c. 7.

Erstere bei dem frühen Vorkommen in Island das Wahrscheinlichere ist. Jedenfalls aber ist die Einrichtung als eine sehr zweckmäßige zu bezeichnen, zumal für ein Land, dessen weit zerstreute Vevölkerung den allgemeinen Dingbesuch nicht verstattet, und eine Zeit, welche durch den Druck der Verhandlungen deren Anhören oder Nacherzählen noch nicht zu ersehen weiß 1).

Eine Frage, welche bisher völlig überfehen wurde, die aber wohl verdient aufgeworfen und untersucht zu werben, ift unn aber die, ob die Dingbezirfe, sowie die Landesviertel, territoriale Bezirfe find, oder, wie die Godorde, blose Inbegriffe einer Angahl von Bersonen, bei welchen gemeinsames Wohnen zwar üblich, aber nicht nothwendig ift. Man hat bisher die Territorialität beider Arten von Begirke ohne Weiteres stillschweigend vorausgesett, und fogar die Greuzen der einzelnen Dingbezirke auf Karten von Altisland angegeben 2); es burfte fich indeffen die Richtigkeit diefer Borgusfetzung uur febr theilweise rechtfertigen lagen. Bedeuten wir nämlich, daß ber Dingbezirk lediglich durch die Bereinigung von je 3 Godorden entstand, und daß Diefe letteren rein perfonliche Bezirke find, ohne alle territoriale Bereutung, so ergiebt sich leicht, baß auch ber Dingbegirf nur ein verfönlich, nicht aber geographisch abgegränzter sein kann; in der That hindert, bei der Gestattung bes freiesten Anschlußes an jeden beliebigen Goden, nicht das Mindeste, daß bie Angehörigen ber verschiedensten Dingstätten völlig zerftreut unter einander leben, wenn auch aus Rüblichkeitsgrunden im Großen und Bangen ein gewißes Beifammenwohnen der zu einem Bezirfe Behörigen fich von felbst ergeben mußte. Anders fteht es aber allerdings beim fjordungr; hier weist schou der Name auf die territoriale Bedeutung des Begirkes bin, bier gilt aber auch die ausdrückliche Bestimmung, daß Niemand einem Goden gugehören könne, der in einem anderen Laubesviertel seine Dingstätte hat3), und die Landnama fann bei ihrer Aufzählung der einzelnen von den einzelnen Einwanderern in Besitz genommenen Landstrecken die

<sup>1)</sup> Dieselbe ist barum nicht nur in ber Jarnsida, hingfarar B. §. 5, und Jonshok, hingfarar B. §. 7 beibehalten, soubern überhaupt erst in weit späterer Zeit außer Uebnug gesommen; vgl Arnesen, Islaubste Nettergang; p. 378—80.

<sup>2)</sup> So auf ber Karte in ben "Antiquitates Americanä."

<sup>3)</sup> Gragas, bingskapa b. c. 60, p 164-5; fiehe oben, p. 109, not. 1.

Eintheilung des Landes in Viertel zu Grunde legen, aber das Viertel nicht weiter in geographische Dingbezirke eintheilen, — die Viertel können zwar von ihrer geographischen Lage her ihren Namen erhalsten, die Dingbezirke aber nur von ihrer Dingkätte<sup>1</sup>), welche allein deren Einheit begründet. Unter der Norwegischen Herrschaft freilich sind die Dingbezirke oder Syssel, wie sie fortan heißen, zu territosrialen Abtheilungen allerdings geworden.

Endlich in Bezng auf das albing liegt das Wefentliche ber Neuerung in zwei Punkten: einmal in der Abschließung der Bahl der Mitglieder, welche in den dafelbst ansammengeseten Ausschüßen Sis hatten, wie folche mit der Abschließung ber Bahl der Godorde, von denen die Ernennung Jener ausgieng, von felbst gegeben mar; fodann aber in ber Berspaltung bes oberften Berichts in 4 Senate, welche ihren Grund nur in dem Streben nach möglichfter Befchleunigung der Rechtspflege findet. Rach der letteren Seite bin wurde es nämlich nöthig, um bei ber furgen Dinggeit beimoch bie Erledigung aller vorgebrachten Sachen möglich zu machen, daß bas bisher einheitliche Gericht vervielfältigt werde; man errichtete bemnach für jedes einzelne Landesviertel ein eigenes Bericht, ober vielmehr, ba die Einbeit des alpingisdome bennoch gewahrt bleiben follte, einen eigenen Senat; von jest an bestehen bemnach am Allding jederzeit vier fjordungsdomar, beren jeder von dem ihm entsprechenden Laudesviertel feinen Namen hat 2), und diesenigen Rechtsfachen, welche in diesem fich ergeben, aburtheilt. Ebendamit wurde aber die bisherige Identität zwischen Gericht und gesetzgebender Berfammlung nothwendig aufgehoben, da diese lettere immöglich getheilt werden fomite; man schied bemnach fortan zwischen ben fjordungsdomar und ber lögretta, welche lettere zu gesetzgeberischen Zwecken forterhalten

<sup>1)</sup> Geographische Benennungen, wie Eysirdinga bing, Skagsirdinga bing, find nie technisch, sondern immer nur den Sagen eigen, die hier aus dem Bolksmunde zu schöpfen scheinen; es wiederholt sich bei deuselben, was auch bezüglich der Godorde vorkommt, daß nämlich auf das thatsächlich Uebliche gegenüber dem rechtlich Nothwendigen Gewicht gelegt wurde.

<sup>2) 3.</sup> B. Njala S. c. 142, p. 231: "sie werben im Austsirdingadomr flagen, während sie im Nordlendingadomr zu flagen hätten." Ebenda, c. 74, p. 110: "Gunnarr stand mit den Seinigen nördlich am Rangälngadomr, Glzurr aber stand füdlich"; ebenda, c. 24, p. 36: "Dann gieng Gunnarr zum Breidsträingadomr."

blieb, und bem Vorsite des Gesetsprechers unterstellt war i). In Der lögretta aber haben fortan vor Allem die Goden ihren Blat. gleichviel übrigens, ob ihnen biefer schon früher augestanden, oder jett erst eingeräumt worden sei; da das Nordviertel um Nichts nor ben 3 übrigen Vierteln voraus fein foll, und andererseits boch feinem ber Goben ber Sit in ber Berfammlung verweigert werden wollte, ließ man von ben 9 Goden jedes anderen Biertels noch 3 Manner. je einen aus jedem Dingbezirfe, hinzuwählen, fo bag Alles in Allem 48 Berfonen auf ber Gobenbant Plat hatten, zu welchen bann noch ber Gesetsprecher, und in ber fväteren, driftlichen Beit bie beiben Bischöfe ber Insel hinzufamen. Jede biefer 48 Bersonen wählte fich sodann unter ihren Dingleuten 2 Manner aus, um neben ben Boben in der Bersammlung zu figen, und diese bestand somit, den Gefetivrecher (und die Bifchofe) abgerechnet, aus 144 Berfonen; babei saßen die von den Goden ernannten Mitalieder auf zwei Bankreiben je vor und hinter bem ernennenten Goben, fo baß bie Gobenbank Die Mittelbank war, - babei war aber bas Stimmrecht ber fammtlichen Mitalieder bas völlig gleiche: erft um einige Zeit fpater wurde, wie wir feiner Zeit feben werben, die beschließende Stimme auf die Inhaber ber Mittelbank, b. h. bie Goben, befchrankt. 2). -

<sup>1)</sup> Daß die Biertelsgerichte und beren Sonderung von der gesetzgebenden Bersammlung in der That gleich mit der Einführung der Bezirksversaßung entstanden sind, wird und zwar nicht ausdrücklich bezeugt, erscheint aber dennoch als völlig sicher, da wir sie einerseits schon, neben der lögretta, zu Ende des 10ten und Ausang des 11ten Ihdts. in voller Thätigseit sehen (z. B. au zahlereichen Stellen der Njala), andererseits aber gerade jene Aenderung in der Berssaßung zu dieser Neuerung den sehr begreissichen Austoß geben konnte. — Der Ausdruck lögretta, den schon die Norwegische Nechtssprache kennt, deutet übrigens auf das Rechtmachen der Gesetze (at retta lög), d. h. die Beserung der Rechtszussassande, hin.

<sup>2)</sup> Gragas, Lögretto pattr (1, p. 4—5): "Wir follen anch eine lögretta haben, und alljährlich hier am Allbing halten, und fie foll an ber Stätte sigen, wo sie von Alters her gesegen hat. Es sollen da rings um die lögretta 3 Baufe (pallar) laufen, so umfagend, daß auf jeder 4mal 12 Männer bequem sigen fönnen; es sind dieß aber 12 Männer aus jedem Viertel, die Sig in der lögretta haben, und überdieß der Gesegsprecher, so daß sie über Gesege und Privilegien zu entscheiden haben (sva at har skolo raha logom ok losom). Sie sollen Alle auf der Wittelbauf sigen, und da haben anch unsere Bischöfe ihren Plag. Ans dem Nordländerviertel haben die 12 Männer hier Sig, welche die 12 Godorde führen, die man damals hatte, als sie dort 4 Dingbezirfe hatten, und in jedem Dingbezirfe 3 Goden. In allen andern

Besetzung der Viertelsgerichte dagegen wurde in solgender Weise geregelt. Jeder Gode ernennt in jedes Gericht je einen, zusammen also 4 Richter, wiederum aus den eigenen Dingleuten 1); da die Goden des Nordviertels auch in der Richterernennung vor den übrigen Nichts voraushaben sollen 2), und ganz ausdrücklich bezeugt wird, daß aus jedem Viertel der Richter 36 ernannt werden 3), so ist klar, daß

Bierteln aber ba haben bie 9 Manner ans jedem Godorde Sit, welche bie vollen und alten Godorde führen, wie man beren 3 in jedem Frühlingsbing hatte, ba 3 Dinge in jedem dieser 3 Biertel waren; und biese Alle sollen noch ans je einem alten Dingbezirf einen Mann bei sich haben, damit doch 12 Männer ans jedem Biertel Sit in der gesetzgebenden Versammlung haben. Die alten Godorde der Nordländer sind aber bei der Allbingsernennung alle um ein Viertstheil verfürzt gegenüber allen andern vollen Godorden hier im Lande. Es gilt serner von allen den Männern, welche in der eben angegebenen Beise Sit in der lögretta haben, daß von ihnen Jeder 2 Männer in die lögretta zu setzen hat, um sich mit ihnen zu berathen, den Einen vor sich, den Andern hinter sich, und zwar ans seinen Dingleuten. Da werden die Bänke voll besetzt, und sitzen 4 mal 12 Männer ans jeder Bank."

- 1) Gragas, pingskapa pattr, c. 1, p. 15—6: "Es ist in unseren Gesetzen bestimmt, daß wir 4 Biertelsgerichte haben sollen. Es soll jeder Gode einen Mann ins Gericht ernennen, der ein altes und volles Godord hat; das aber sind volle und alte Godorde (die damals bereits bestanden), als 3 Dinge in jedem Biertel waren, und 3 Goden in jedem Dinge: da waren die Dingbezirse noch unzerrisen. Sind die Godorde in fleinere Theile getheilt, so sollen diejenigen, die an den alten Godorden Antheil haben, dasur forgen, daß die Ernennung so vor sich gehe, wie eben gesagt wurde. Dann sind die Biere telsgerichte voll." Ebenda, p. 16: "Zeder Gode soll seinen Drittelsmann in das Gericht ernennen, wenn ihm nicht die lögretta ein Anderes gestattet."
- 2) Islending a bok, c. 5: en po skyldijöfn domnefna ok lög-rettuskipun ur þeirra fjorðungi sem or einum hverjum öðrum; bie Uebers fegung fiehe oben, pag. 159, not.
- 3) Njala, c. 98, p. 150: Hversu skalltu, sagdi Skapti, nefna fimtardominn, er fyrir forn godord er nefndr fjordungsdomr, prennar tylftir i fjordungi hveriom? (mit Berücksichtigung der Bariante in p. 324, not. m ber Lateinischen Uebersetzung), b. h. "Wie, sagte Stapti, willst du noch ein fünstes Gericht zusammenbringen, wenn schon von den alten Godorden für die Biertelsgerichte Leute ernaunt werden müßen, 3 Duzend aus jedem Biertel?" Diese Stelle zeigt zugleich, daß im Gegensaße zu der bisherigen Meinung, die Arnesen wie Dahlmann unbedenklich hinnemen, das einzelne Biertelsgericht nicht ans 9, sondern aus 36 Richtern bestand, und dennach die obige Stelle der Grangans, die von der Ernennung se eines Richters spricht, eben auch nur auf die Besetzung se eines Viertelsgerichtes zu beziehn ist. Ohnehin ist von vornheren nicht wohl anzunemen, daß ein Necht, welches sur ein Untergericht 36 Mitglieder fordert, sich bei dem Obergerichte mit blos 9 beguügen werde!

biefe ausnamsweise statt je 4 nur je 3 Richter zu ernennen haben; da hier keinem einzigen Goden sein Recht völlig entzogen, sondern nur jedem das seinige etwas geschmälert wurde, schien es unanstößig, hier durch künstliche Minderung der Gesammtzahl, statt wie bei der Ernennung der lögretta durch künstliche Erhöhung derselben die Auszgleichung herzustellen. Hiernach besteht jedes einzelne Viertelsgericht aus 36 Richtern, also derselben Zahl, welche wir in den Gerichten des Frühlingsdings sinden, und welche später auch bei dem neugezgründeten fünsten Gerichte wiederkehrt, ja die sich sogar schou in Norwegen srüh geung sur tas Guladingsgericht nachweisen läst 1); die Gesammtzahl dagegen aller Richter an den 4 Viertelsgerichten erscheint gleich 144, und ist somit genan dieselbe wie die der Mitglieder der lögretta, was wieder an die von uns angenommene frühere Idenstität zwischen Gericht und gesetzebender Versammlung erinnert.

So wird denn durch die von pordr Gellir beautragte neue Gessetzebung die Verfaßung Islands, zu der Ulfljots Gesetze den ersten Grund gelegt hatten, bereits ziemlich auf den Standpunkt erhoben, welchen dieselbe überhaupt während der Dauer der Republik einnam; bemerkenswerth ist aber die große Vorsicht, mit welcher dabei den einzelnen Landestheilen und deren Vorstehern begegnet wurde. Ganz in der Art eines Vertrages wird dem Widerstande der Nordisländer gegen die Neuerung durch einen vermittelnden Ausweg die Spitze abzgebrochen, nicht aber auf dem Wege der sonveränen Gesetzebung entzgegengetreten; man sieht, wie mächtig die Autonomie der einzelnen Theile, wie wenig befestigt die Einheit des ganzen Landes noch immer war. Nur 40 Jahre uach der Einführung der Bezirksversaßung wurde aber endlich der Schlußstein eingefügt, welcher der Verfaßung der

Daß aber ber Gobe nicht nur an ber Befetung feines eigenen Biertelsgerichtes, sondern aller Biertelsgerichte Theil nimmt, fann nicht auffallen, wenn man bestentt, daß die Biertelsgerichte nicht als verschiedene Gerichte, sondern nur als verschiedene Senate eines und besselben Gerichts zu betrachten find, — daß ihre Einführung ben Geschäftsgang befchlennigen, nicht aber die Einheit des oberften Landesgerichtes zerreißen wollte.

<sup>1)</sup> Eigla, c. 57, p. 340 — 1: "Und ba, wo das Gericht niedergesetht wurde, war eine ebene Fläche, und in die Fläche waren Saselslaugen im Kreis herum eingesteckt, und außen rings herum Schnüre gezogen; die naunte man vebond (die heiligen Bande). Und innerhalb des Ringes saßen 12 Richter aus dem Firdasylki, und 12 aus dem Sygnasylki, und 12 aus dem Hördasylki: biese 3 Duzend Männer sollten da über alle Sachen richten."

Republik Islands, soweit es sich um beren staatliche Seite handelt, zu ihrem völligen Ausbau verhalf; es geschah dies durch die Einsführung des fünften Gerichts, und die hiemit in dem genauessten Zusammenhang stehende Abschaffung des Zweikampfes als eines Rechtsmittels, sowie die mit ersterer gleichzeitige Acnderung in der Versasung der geschgebenden Versammlung.

Bor und nach der Einführung der Bezirksverfaßung in Island war die Gesetzebung der Insel nach den verschiedensten Seiten hin für die Ausbildung der Rechtszustände des nunmehr zu einem Gesammtstaate geeinigten Bolkes thätig geworden; wir sinden nunmehr Gesetze erwähnt über die Zeitrechnung und das Kalenderswesen<sup>1</sup>), über die Klagstellung in Todtschlagssachen Seitens der Weiber und Unmündigen<sup>2</sup>), über die Belohnung der Achter, welche sich durch die Tötung anderer Geächteter um das Land verdient machen würden<sup>3</sup>), über das viglysing, d. h. die Selbstanzeige des Todtschlägers, die ihn vor der Strafe des Mordes sichert <sup>4</sup>), u. dgl. m. Während aber alle diese und änliche Gesche sir die Gesammtverfaßung der Insel ohne viele Bedeutung sind, ersfolgte zu Ansang des 11ten Ihdts. ein Act der Gesetzebung, der von umfaßenderem Einsusse auf die staatlichen Zustände Islands ist. Der Hergang dabei wird uns aber folgendermaßen geschildert<sup>5</sup>).

"Nun nüßen wir unsere Erzählung damit ansangen, wie Njall zu dem Hauskulldr, seinem Pflegesohne, sprach: ich möchte dir um eine Heirath umschanen. Hössuld hieß ihn hierüber entscheiden, und fragte, wo er denn zunächst nachzusragen gedenke? Njal antwortet: ein gewißes Weib heißt Hilldigunnr, und ist die Tochter des Starkadr, eines Sohnes des pordr Freysgodi; diese ist die beste Parthie, die ich weiß. Hössuld sprach: sieh du vor, Pflegevater; mir ist es so recht, wie du es machen willst. So wollen wir hier ansragen, sagt Njal. Etwas später rief Njal Leute auf, um mit ihm zu fahren;

<sup>1)</sup> Islendinga bok, c. 4.

<sup>2)</sup> Eyrbyggia S. c. 38.

<sup>3)</sup> Landnama Vidbätir, p 250.

<sup>4)</sup> Isiendinga bok, c. 8.

<sup>5)</sup> Njala, c. 98, welcher wir in getrener Uebersehung folgen; Isle nding a bok, c. 8: "Skapti behielt bas Gefehsprecheramt (hatet logsögu) 27 Sommer; er setzte bas Geset über bas fünfte Gericht." — Man pflegt ben Borgang in bas Jahr 1004 311 setzen.

da fuhren die Sigfussöhne und die Njalssöhne alle zusammen, und Kari Sölmundarson. Sie ritten oftwarts nach Svinafell; bort werben sie gut aufgenommen. Den Zag darauf geben Rjal und Flosi zu einem geheimen Gespräch, und Nials Rede fam dabin, daß er fagte: bas ift ber 3wed meines Sieherfommens, bag wir eine Berbfahrt fahren wollten, um die Hildigunn zu bitten, Deine Berwandte 1). Wem zu Sanden? fagt Floft. Bu Sanden meines Pflegesohnes Söffuld, fagt Rjal. Das ift gut gethan, fagt Flosi; aber doch ift für euch mit einauber die Sache nicht unschwierig2); ober was weist bu über ben Hösfuld zu fagen? Butes fann ich von ihm fagen, fagt Nial, und ich werde soviel Gut dabei auswenden, daß es euch wohl= auftantig erscheinen foll, wenn ihr biefe Sache in Erwägung gieben wollt. Go wollen wir fie herbeirufen, fagt Flost, und erfahren, wie ihr der Mann gefällt. Da wurde die Sildigunn gerufen, und fie fam fogleich. Klosi fagte ihr von ber Werbung; sie antwortet, sie sei ein ftolges Weib, und ich weiß nicht, wie es mir taugen wird, wenn folche Manner in Frage sind, aber das ift doch gewiß, daß dieser Mann feine Borfteherschaft hat; und boch haft bu mir versprochen, mich feinem gobordlosen Manne zu verloben. Es genügt bas allein, jagt Flosi, daß du dem Höskuld nicht verlobt werden willst, um meinerseits auf die Sache nicht einzugehn. Das fage ich nicht, spricht fie, daß ich dem Söskuld mich nicht verloben lagen will, wenn fie ihm eine Vorsteherschaft verschaffen, nur sonft will ich auf die Sache nicht eingehn. Njal fprach: so will ich 3 Winter meiner warten lagen. Floft fagte, daß dem fo fein folle. Den Bunft möchte ich mir noch ausbedingen, fagt Silbigunn, wenn aus diefer Beirath Etwas werden foll, daß wir hier im Oftlande verbleiben. fagte, das muße er auf den Sostuld antommen lagen, Sostuld aber erflarte, er habe zwar auf manche Leute Bertrauen, auf Niemand aber so fehr wie auf seinen Pflegevater3). Hierauf reiten sie von Diten wieder weg. Nial suchte um eine Vorsteherschaft für ben

<sup>1)</sup> Es war namlich Flost ein Sohn bes horde Freysgodt, und somit Batersbruder ber hilbigunn; zugleich war er Besther bes Svinfellingagodord in Ofiisland; Njala, c. 96.

<sup>2)</sup> Die Worte fint schwer zu beuten: en bo halid ber hättumikit hvarir vid adra.

<sup>3)</sup> b. h. er wolle Alles auf beffen Enticheibung anfommen lagen.

Hösfuld, es wollte aber Niemand fein Godord verkaufen. So vergeht ber Sommer bis jum Allding. Diefen Sommer gab es große Rechtshändel; da that Mancher, wie es gewöhnlich war, daß er zum Nial fuhr 1), er aber gab, was hochst unerwartet fam, ben Leuten folde Rathichlage, daß Rlagen fomohl als Vertheidigungen ohne Erfola blieben; und es gab große Streitereien barüber, bag bie Rechtsbandel zu feinem Ende gedieben, und die Leute ritten vom Ding unverglichen beim 2). Run vergeht die Zeit, bis es gegen bas zweite Ding quaebt. Migl ritt gum Ding, und bas Ding ift erft völlig ftill. bis Rial erklärt, es ware far die Leute an der Beit, ihre Rlagen zu verfundigen 3). Biele aber fprachen, bas scheine ihnen für Nichts aut zu fein, wenn benn boch Riemand, wiewohl er die Labung ans Allbing porgenommen, mit seinem Rechtshandel voran komme; und fo wollen wir lieber, fagen fie, unfere Sachen mit Schwerdt und Speer einklagen 4). So kann ce nicht gehn, sagt Nial, und es taugt nirgends, fein Gesetz im Lande zu haben, und doch habt ihr guten Grund zu diefen eueren Redens); es gehört aber uns zu, die wir Die Besetze kennen, und fie lenken sollen, Die Leute auseinanderzufegen, und ten Frieden ju ftarten; es icheint mir rathlich, daß wir Bauptlinge alle zusammenberufen werben, und über bie Sache uns besprechen. Run gehn sie zur gesetgebenden Bersammlung 6). Rjal sprach: bich, Skapti poroddsson, spreche ich an, und euch übrige

<sup>1)</sup> Als ber gefethindigfte Mann ber Jufel ward Niall befonbere häufig in Rechtssachen um Rath angegangen.

<sup>2)</sup> en hann lagði þat til mala manna, sem ekki þotti likligt, at eydduz soknir ok varnir; ok varð af því þräta mikil, er maliu mattu eigi lukaz, ok riðu menn helm af þingi osattir.

<sup>3)</sup> at lysa sökum sinum; der Ausbruck bezeichnet die feierliche Bekanntgabe der am Allbing zu verhandelnden Klagfachen, welche vom lögberg aus durch den Kläger zu geschehen hat, und sowohl die förmliche Ladung des Gegners ersehen, als auch neben dieser vorkommen kann.

<sup>4)</sup> ok viliu ver helldr, segia þeir, helmta með oddi ok eggiu, b. h. mörtlið mit Sharfe und Spihe.

<sup>5)</sup> Sva ma eigl vera, segir Niall, ok hlyðir þat hvergi at hafa eigi lög í landi. En þo hafit þer mikit til yðars mals um þat.

<sup>6)</sup> Mjal kaun, wenn er fich zu benen gahlt, die berufen find, die Gesetze zu lenken, b. h. bei ber Gesetzgebung thätig zu sein, ober die als Häuptlinge in der lögretta figen, unr als ein von einem Goben ernanntes Mitglied der letteren sprechen, ober allenfalls auch als lögmadr seiner Gegend; Gobe ift er nicht

Sauptlinge barüber, bag es mir fcheint, bag unsere Rechtsfachen in eine ungeschickte Lage gefommen feien, wenn wir in ben Bierteloge= richten Rechtsfachen einflagen follen, und bie Sache fo verwickelt wirb. baß sie weber Schluß noch Fortgang finden kann; es schiene mir rathlicher, bag wir noch ein fünftes Gericht hatten, und bort bie Sachen verfolgten, bie im Biertelsgerichte nicht jum Schluße gebracht werden tonnen 1). Wie willst bu, fagt Skapti, ein funftes Gericht ernennen, wenn für die alten Godorde bas Biertelsgericht ernannt ift, ju 3 Duzent in jedem Biertel? Ich glaube hiefur einen Ausweg zu fehn, fagt Rial, bag wir nämlich ueue Godorbe errichten lagen von beuen, bie in jedem Biertel bagu am Besten paffend fint, und bag biejenigen ju ihnen ins Ding treten mogen, bie hierüber mit ihnen einig werben. Dieser Ausweg gefällt uns, fagt Stapti; und was fur Sachen follen hieher fommen? Die Sachen follen bier bereinfommen, fagt Nial, wegen aller Dingftorung 2), wenn bie Leute falfches Zeugniß erbringen, ober falfchen Wahrspruch; hier follen auch hereinkommen alle Berichtsspaltungsfachen, welche fich im Biertelsgerichte ergeben3), bie foll man ebenfalls in bas fünfte Bericht laben; ebenfo, wenn Leute Gelb anbieten ober annemen um ihrer Unterftühung willen 4). In biefem Gerichte follen alle Gide ber ftartften Urt fein, und jedem Eide follen 2 Manner folgen, welche bas, was Jene befchwören, auf ihr Chrenwort befräftigen. So foll auch, wenn ber Gine eine formell richtig geführte Sache hat, ber Andere aber eine formell unrichtig geführte, fo foll zu Onnsten von bem geurtheilt werden, ber in seiner Sache richtig verfahren ift. Sier foll man auch feine Sache führen, wie im Biertelsgerichte, mit ber Ausname, bag, wenn 4 Duzend ins fünfte Bericht ernannt find, ber Rlager 6 Manner aus bem Berichte herauslesen foll, und ber Beflagte andere 6; wenn biefer aber feine herauslesen will, so foll ber Rlager biefe heraus=

<sup>1)</sup> Niall mällti: þik qveð ek at þessu, Skaptl þoroddsson, ok aðra höfðingia, at mer þikkir sem malum varum se komlt i onytt efni, ef ver skulum säkia mal i fiorðurgsdomum, ok verði sva vafit, at eigi megi lyktaz ne framganga, þätti mer þat raðligra, at ver ättim einn fimtardom, ok säktim þan mal þar i, er eigi mega lyktaz i fiorðungsdomi.

<sup>2)</sup> um atla þings afgtöpun.

<sup>3)</sup> vefangsmal oll þau er menn vefengia i fjorðungsdomi.

<sup>4)</sup> Ginige Bes. fegen bei: "und bas Borenthalten von Unfreien ober Schulbfnechten."

lesen wie Jene, und wenn auch ber Rläger sie nicht herauslieft, so ift die Sache verloren, benn 3 Duzende follen richten 1). Wir follen auch bei ber lögretta bie Ginrichtung haben, baf bie allein über Befete und Brivilegien ju beschließen haben, welche auf ber Mittelbank fiken, und hiezu foll man diejenigen wählen, welche die verständigsten und tüchtigften find. Dort foll auch bas fünfte Gericht fein. Und wenn die, die in ber lögretta figen, nicht einig werden, fo follen fie die lögretta raumen 2), und foll Stimmenmehrheit unter ihnen entscheiben; wenn aber Einer braußen ift außerhalb ber lögretta, fo baß er nicht in diese gelangen fann, ober fich in ber Sache unterbrudt glaubt, fo foll er Protest einlegen 3) gegen bas Berfahren, so baß fie es in ber lögretta hören, und damit hat er bann für fie alle Berwilligungen und alles das, was fie wegen rechtlicher Fragen besprochen haben, ungültig gemacht, und ben Protest guttig erhoben. Sierauf führte Skupti poroddsson bas fünfte Bericht ins Befet ein, und Alles was eben aufgezählt wurde. Hierauf giengen bie Leute jum lögberg 4), und ba errichteten die Leute neue Godorbe; im Nordläuder Biertel waren diese neue Godorte: das Melmanna godord im Midfjördr und bas Laufäsinga godord im Evjafjördr 5). Da bat Rial um Stille, und fprach: es ift vielen Mannern bekannt, wie es mit meinen

<sup>1)</sup> Man bemerke, wie viel Gewicht auf bie Jahl 36 bei ber Besetzung ber Richterbank gelegt wirb!

<sup>2)</sup> rydia lögrettu; ein technischer Ausbruck, welcher ein eigenthümliches Berfahren in ber lögretta bezeichnet, welches, bem Berfahren bei ber Gerichtssspaltung entsprechend, bazu bient, bie Meinungsverschiebenheiten bei ber Absstimmung theils sestzanstellen, theils auch wo möglich zu beseitigen; vgl. Gragas, Lögretto hattr, (I, p. 7 etc.).

<sup>3)</sup> veria lyriti.

<sup>4)</sup> Der lögberg ift am albing, was bie hingbrekka am varbing, — ein Sügel an ber Dingftatte, von bem ans alle öffentlichen Berfunbigungen n. bgl. erfolgten.

<sup>5)</sup> Melr hieß ein Ort im Midfjördr, bessen Bewohner bann Melamenn, die Leute von Mel, heißen; Laufas ist im Fnjoskadalr belegen, und heißen bessen Bewohner Laufäsingar. Bezüglich bes ersteren Godordes fügen einige Hos. bei: "das errichtete Oddr Ofeigsson," und in der That erzählt die Bandamann a S. p. 2, wie dieser, in Melr wohnhaft, ein neues Godord stiftet: "Gines allein schien zu fehlen, damit seine Lage in jeder Beziehung ausehulich sei, daß er nämlich ein godordsloser Mann war; damals war es aber sehr übzlich, neue Godorde aufzurichten, oder solche zu fausen, und so that er nun; es fanden sich ihm rasch Dinglente, und Alle waren ihm geneigt."

Söhnen und den Leuten von Griota gegangen ist, da sie den prainn Sigfusson erschlugen; wir verglichen aber die Sache, und ich habe mich des Hösfuld augenommen i), und habe ihm eine Heirath zuges bracht, wenn er nur irgend ein Godord erlangt, unn will aber Niemand sein Godord verkausen; num will ich euch bitten, daß ihr mir erlaubt, ein neues Godord zu Hritanes zu Handen des Hösfuld zu errichten. Das erlangte er von Allen. Dann errichtete er ein Gosdord zu Handen des Hösfuld, und von da an wurde dieser Höskulldr Hritanesgodi genaunt; hieraus reiten die Leute vom Dinge heim. Nial hielt sich kurze Zeit daheim aus, ehe er mit seinen Söhnen ostwärts nach Svinasell ritt, und die Werdung dei Floss wieder ausgreist; Floss aber sprach, er werde alle Punkte ihrer Uebereinsunst erfüllen. Da wurde Hildigunn dem Hösssuld verlobt, und die Zeit der Hochzeit seitgesest, und damit war ihre Sache zu Ende gebracht."

Es lagt fich nun entschieden nicht verkennen, daß bieje gange Erzählung einerseits zwar ben Gindruck ber größten Wahrhaftigfeit macht, andererseits aber boch etwas zu fehr auefvotenmäßig zugerichtet ift. Bon vornherein ift es nicht wohl beutbar, daß fo wichtige Acude= rungen, wie folche in Rials Borfchlag enthalten find, aus rein außerlichen und perfönlichen Motiven eutsprungen feien, und jedes tieferen und innerlicheren Brundes entbehren; es widerspricht überdieß Die Anname, bag Njale Verfahren in diefer Angelegenheit aus rein eigennütigen Rudfichten besfelben hervorgegangen fei, allem bem, was uns fonft über beffen ungewöhnliche Rechtschaffenheit berichtet wird. Reben ber von bem Sagenschreiber fo fehr betonten außeren Be-- schichte bes Berganges muß bemnach eine, weit wichtigere, innere bergegangen fein, und wenn auch Nijal aus ben Confequengen ber Reuerung perfonliche Vortheile für sich ober bie Seinigen zu gieben bestrebt fein mochte, so fonnte boch die Rudficht auf tiese weber bei ihm, als er feinen Borfchlag einbrachte, noch vollends bei ben übrigen Mitgliedern ber gefengebenden Berfammlung, als und foweit fie benfelben annamen, im Wefentlichen die bestimmende gewesen sein. Diese innere Geschichte scheint sich nun aber in ber That herstellen ju lagen, und zwar theils aus den Angaben über bie Migftande, welchen Rial durch seinen Borschlag abhelfen zu wollen erflärte, theils auch aus ben Bestimmungen biefes fofort jum Befege erhobenen

<sup>1)</sup> hosfuld mar aber ein Sohn jenes Thrain; Njala, c. 59.

Entwurfes selbst. Wir werben aber in ber folgenden Betrachtung ben auf Herstellung eines fünften Gerichts hinzielenden Theil ber Borsschläge Njals von beren übrigem Inhalte trennen, und über jenen zuerst sprechen.

Als die Veranlagung bes Vorschlages wird und aber, wenn wir von ber burchaus unglaubhaften Befchreibung ber Art, wie Nial selbst diesen Buftand hervorgerufen ober boch offenbar gemacht haben follte, absehen, bie Thatsache bezeichnet, daß am Allbing in mehreren großen Rechtsfachen nach einander Rlage wie Bertheidigung ohne Erfolg blieb, fo bag bie Rechtsfachen zu gar feiner schließlichen Erlebigung famen, und die Bartbeien unvertragen nach Saufe ritten; in Folge ter hiedurch gewonnenen Ueberzeugung von der Unguläng= lichkeit bes Berichtswesens sei bann eine fo völlige Rathlofigkeit ein= getreten, daß bie Leute geradezu erklarten, nicht mehr prozeffiren, fon= bern ftatt deffen mit ber Scharfe bes Schwerdtes ihr Recht fuchen gu wollen. Gerade biefer Rathlofiafeit und folden Erflärungen tritt nun Mial entgegen, mit ber Bemerfung, baß ein folder gefethlofer Buftand nicht tauge, daß man vielmehr bemuht fein muße, durch Berbeferung ber Gesetzgebung Recht und Frieden im Lande gu fichern; gerade an biefe Bemerkung knupft er, um praftisch auszuführen, was er theoretisch als bas Richtige bezeichnet hatte, seinen Borschlag auf Einsetzung bes fünften Berichtes an. Man fiebt, Rjale Borfcblag war burch die Erfahrung hervorgerufen, daß gewiße formelle Mängel in der Rechtsverfagung bas materielle Recht schuplos lagen, ja nicht einmal eine formelle Erledigung jedes Rechtsftreites erlauben, sowie burch die bamit jusammenhängende Gefahr, bag bas Bolf im Bewußtsein beffen durch Gewalt und Rampf fein Recht zu suchen und zu schützen anfangen werbe; es fam also barauf an, burch geeignete Berbeferung des Berfahrens mit Recht ber Befahr entgegenzutreten, daß das Berfahren ohne Necht allzusehr überhandneme. — Diefem Bedürfniffe gegenüber will nun Rjal ein neucs Gericht am Allbing niedergesett wißen, und biefem einerseits alle biejenigen Rechtsfachen zuweisen, welche an den bereits bestehenden 4 Berichten des Alldings nicht zu Ende gebracht werden konnten, - andererseits aber bemfelben eine folche Organisation geben, daß bei ihm nicht wiederum die gleiche Gefahr eintreten konne. Nach ber erfteren Seite bin muß bemnach bie Aufgablung ber einzelnen bem fünften Berichte guge=

wiesenen Sachen, wie fich solche in ber Njala und Graugans giems lich übereinstimmend findet 1), jugleich auf die Difftande einen Schluß erlauben, welche die frühere Rechteverfagung bot. Es lagen fich aber biefe Sachen etwa unter die folgenden Kategorien bringen: 1) die Berichtsspaltung (vefang)2), wenn sich dieselbe an einem Berichts= hofe bes Allbings ergeben hat; 2) bie Dingstörung (pingsafglapan), von welcher indeß die Graugans Nichts weiß, übrigens natürlich auch wieder nur wenn am Allbing erfolgt; 3) die ebenda erfolgte wißent= lich falsche Ablage eines Zeugnisses ober Wahrspruches, wozu die Graugans, offenbar nur vollständiger aufgahlend, auch noch die falsche Abgabe bes Ehrenwortes rechnet; 4) bas Geben und Nemen, ober sich Bersprechenlaßen von But gegen bie Leistung irgend welcher Hülfe vor Gericht, wenn auf das Allbing bezüglich; 5) bereits von einigen Sos. ber Nigla, dann aber auch von der Grangans, wird weiter hieher gerechnet die Borenthaltung flüchtiger Unfreier ober Schuldfnechte, zu welchen baun in ber Graugans noch die anlich behandelten herrschaftlichen Kirchenpriefter gehören; auch hier aber wird Berfündigung ber betreffenden Gigenschaften am Allding vorausgesett; 6) endlich, nur ber Graugans befannt, tie Unterftutung von Med-

<sup>1)</sup> Gragas, bingskapa battr, c. 25 (1, 72-3): "Diefe Sachen follen in bas funfte Bericht tommen: falfcher Bahrfpruch, hier am Dinge erbracht, ober falfches Bengniß, ober wenn Jemand etwas falfchlich bei feinem Chrenworte verfichert, und bie Berichtespaltungen, Die fich hier (b. h. am Allbing) ergeben, ober bas Anbieten von Gnt, wenn es hier erfolgt, ober bas Annemen von Gut, wenn es hier erfolgt, ober auch wenn Leute fich hier But ausbedingen, und alles falfche Bengniß, hier am Allbing abgelegt, und bie Unterfingung von Balbleuten (b. h. Aechtern), beren Friedlofigfeit hier ohne Sinterlift verfündet murbe und über die fo verhängt murbe (b. h. ein Berbot ber Unterftugung verhangt murbe), und bie Borenthaltung von Schulbfnechten und berjenigen Unfreien, beren Coulbfnechtschaft hier am Allbing verfündet wurde, und ebenfo, wenn Jemand folde Leute fur fich arbeiten laft, und bas Borenthalten von Rirchenprieftern ober bas Bufammenfein mit folden, fowie fie fich aubere verhalten, ale in ben Befegen bestimmt ift." Unter biefen Brieftern find eben folche verftanden, bie, weil von bem Befiger einer Rirche auf eigne Roften jum geiftlichen Stande erzogen, ober auch vertrageweise zur Saltung bes Bottesbienftes in berfelben verpflichtet finb, und auch fouft wohl ben Dienft= fuechten analog behandelt werben.

<sup>2)</sup> Die Bezeichnung leitet bas Glossar zur Grangans, h. v. gauz richtig ab von ber nutreunbaren Sylbe ve, welche bie Berneinung ausbrückt, und bem Worte fang, Erwerb, ba hier ein Urtheil nicht erlangt wird.

tern, beren Acht am Allbing bekannt gegeben worben war, und bem Inhalte des Urtheils ober Bergleiches nach, auf bem fie beruhte, eben jene Unterftützung unterfagte. Sier ift nun fofort aus inneren wie aus äußeren Gründen flar, daß die beiden letteren Källe mit ber Einführung bes fünften Gerichtes nicht bas Mindefte zu thun haben, vielmehr erft langere Zeit nach beffen Einrichtung bemfelben zugewiesen worden find; auf ben Grundgedanken bei Errichtung jenes Berichtes läßt fich bemnach aus ihnen nicht schließen, und find dies felben wohl nur ber politischen Gefährlichkeit wegen bem verstärtte Garanticen für ernftes Ginschreiten bietenben fünften Berichte guge= wiesen worben. Wichtig werben uns bagegen nach jener Seite hin Die fammtlichen übrigen 4 Falle, mit welchen wir zugleich bie ursprungliche Competenz bes fünften Gerichtes vollständig erschöpft glauben. Was zunächst bie Berichtospaltung betrifft, so liegt ihr ber Sat des Jolandischen Rechts, welcher auch in dem Norwegischen in völlig gleicher Weise wiederkehrt 1), ju Grunde, daß zu jedem Urtheile Einstimmigkeit aller Richter erfordert werbe. Allerdings hielt man an dieser Regel nicht mit ber außersten Consequenz fest, waren der überwiegenden Mehrheit gegenüber nur einige wenige Stimmen in der Minderheit, fo mußten diefe ohne Beiters ber Mehrheit fich anschließen2); waren aber nur auf beiben Seiten

<sup>1) 3.</sup> B. Frostabingslag, X, S. 30: "Jebe Rechtefache, über welche alle Leute bes fylki übereine fommen, lagt feinen Angriff ju gegen ben von ihnen gefällten Spruch, falls fie nur über etwas geurtheilt haben, wornber fie ju urtheilen hatten, wenn auch bie Bermanbten ber Streittheile vom Manne: und Weibsstamm und beren nachfte Berschwägerte von bem Urtheile abgiengen. Benn aber minbestens ber vierte Theil ber rechten Dinglente vom Urtheile abftimmig ift, fo foll man ben Angriff auf bas Urtheil (domrot) wieber jum Ding bringen, und bie Cache an bas Zweifplfending ziehen. Wenn übrigens bie Cache and nicht an bas zweite Ding gebracht werben follte, fo ift bennoch fein Baner buffallig, ber vom Ding mit Jenem weggieng (b. h. ber feine Stimme gn Unnften ber Parthei abgegeben hatte, welche bie Sache an bas höhere Bericht zu giehen hatte). Und werben bie Leute am Zweifnlfenbing nicht einig, fo foll man ben Bug and Bierfylfending nemen. Und werben fie hier nicht einig, fo foll man ben Bug ans Achtfylfenbing nemen, und es foll bas gelten, worüber fie hier alle einig werben, und mas in ber lögretta herausfommt, (er allir verða asattir, oc i lögrettu kemr)."

<sup>2)</sup> Gragas pingskapa b. c. 22, (1, 69): "Derjenige, ber bas Urtheil verfündet, foll fo fprechen: Ich glaube, bag wir recht urtheilen, wenn wir fo urtheilen, und er fage unn wie er urtheilen will, und es ist dieß unfer Aller

minbestens je 6 Botanten sich gegenüber, d. h. eine überhaupt zur Fällung eines gültigen Urtheils genügende Anzahl von Nichtern 1), so standen sich eben zwei gleich gültige Urtheile gegenüber, von welchen jedes mit dem andern unverträglich war, und deren keines doch vor dem andern einen Vorzug anzusprechen hatte 2): es konnte demnach in solchem Falle eine Entscheidung überhaupt nicht erzielt werden,

Urtheil, foll er fagen; fie mugen auch Alle ihre Ruftimmung erklaren gn bem Urtheile, ju bem fie fich geinigt haben, und antworten, bag bieg ihrer Aller Urtheil fei. Schweigt Giner bagu, und will nicht feine Bustimmung geben gu bem Urtheile, über bas fie fich geeinigt haben, fo ift bieg Dingftorung, und er ichweigt fich in bie Bermeisung." - Die Stelle wird vollbeweisend im Bufammenhalte mit ben nachstangnführenden c. 23, bann aber anch mit ber Borfchrift über bie Bengen , c. 13, p. 43 - 4: " Cowie fie einig geworben finb, foll Einer bas Bengniß vorsprechen, bie Andern aber follen ihre Buftimmung erflären. Berben fie aber nicht Alle über Eines einig, fo follen bie burchbringen, bie bie Mehreren find, und Einer aus ihrer Bahl foll bas Beugniß vorfprechen, und Jene, beren Bahl bie geringere ift, follen, weil fie nicht anders fonnen, ihre Auftimmung erflaren, babei follen fie aber, fowie bas Beugnig erbracht ift, erflaren, bag fie ein anderes Bengnig erbracht haben murben, wenn fie es hatten machen fonnen, und fagen, mas fur ein Benguiß fie hatten erbringen wollen, und baun trifft fie ber Borwurf falfchen Bengnifes nicht, wenn auch Jener barum belangt wird, (b. h. ber Bortführer ber Bengenmehrheit; bie leberfegung unferer Ansgabe geht bier falich). Offenbar ftand bie Sache bei ben Richtern ebenso; die fleinere Minderheit muß fich der Mehrheit fugen, und mag hoch= ftene burch einen Protest Bewißen und Recht mahren.

- 1) Bor 6 Richtern, die sich bereits eingesunden haben, tann ber Rläger feine Genogen zum Losen über bie Reihenfolge ber Rlagvorträge auffordern, Gragas, pingskapab. c. 10, p. 37; von 6 Richtern fann ein Urtheil gefällt werden, wenn die Uebrigen sich ber Urtheilsfällung weigern, ebens da, c. 22, p. 68 und 68—9; vor 6 Richtern fann in der Sache eines aus bern verhandelt werden, der wegen Berweigerung des Spruchs belangt ift, ebenda, c. 22, p. 68. Immer gilt mit 6 Richtern die Richterbanf als gesnügend besetzt.
- 2) Gragas, pingskapa p. c. 23, p. 69: "Benn Sachen vorkommen, in benen sie sich nicht über ihr Urtheil einigen können, so sollen sie zur Gerichtsspaltung schneiten (vefengia). Es sollen aber nicht Benigere als 6 zur Gerichtsspaltung gehn (til vefangs ganga)." Ebenso auch im Gerichte bes varping, c. 38, p. 107; siehe die nächste Rote. Dahlmann, II, p. 217, not. 4, versteht die Stelle falsch; die Regation liegt in dem Borte skolot, indem das aus gehängt at oder t dem Berbum den negativen Sinn mittheilt: gerade hierauf beruht ja die Zweidentigseit des oben, p. 157, not. 2, mitgetheilten Cides aus der Vigaglums S. Im Uedrigen ist der Zweisel, wie denn in einem Gerichte von 9 Männern 6 zur Gerichtsspaltung nöthig sein können, dadurch beseitigt, daß oben dargethan murde, daß in jedem kordungsdomr ebenso wie im Gerichte

weber für noch gegen die Rlage. Ram nun eine berartige Berichtsspaltung bei einem Untergerichte vor, so konnte man fich noch bas mit belfen, daß man bie Sache ihren Bug an bas Biertelsgericht am Allving nemen ließ 1); ergab fich bagegen in einem folden ber vefang, so blieb ein prozeffualischer Ausweg überhaupt nicht mehr offen: bas Recht machte in foldem Falle geradezu Banferott! Menlich steht es nun auch in dem weiteren Falle, da etwa die Aussage eines Bengen, ber Wahrspruch ber Geschworenen, ober auch bie Betheuerung auf Chrenwort als wißentlich falsch abgegeben angefochten merben will: hier ift zwar ein formeller Ausweg burch bas Recht felbst feineswegs versperrt, soferne die Berhandlung der Meineids= beschuldigung bem Berichte, welches in ber hauptsache zu sprechen gehabt hatte, recht wohl überlaßen bleiben könnte, ba aber mit ber Untersuchung der zweiten Sache nothwendig auch eine Art Revision ber Sauptfache jusammenhängt, die auf Grund ber als falfc angefochtenen Aussage war entschieden worden, so mochte es immerhin gefährlich erscheinen, beide Berhandlungen bemfelben Gerichte au überlaffen : Die Betheiligten felbft mochten, wenigstens unter Umftanben. nicht geneigt sein, sich biesem Gerichte zum zweitenmale zu unterwerfen. Kam nun die Sache an einem Untergerichte vor, fo mochte man fich damit helfen, daß man die zweite Berbandlung an bas Biertelsgericht am Allbing wies, wie oben bei ber Berichtsfpaltung 2);

am varbing volle 36 Richter faßen, bemgufolge benn auch hier wie bort zum vefang 6 Stimmen gehören.

<sup>1)</sup> Gragas, pingskapa p. c. 38, p. 107: "Sie follen aber nretheilen (am varping) über die Rechtssachen der Lente, und es ift gut, wenn sie einstimmig sind. Sind sie aber nicht einstimmig, so sollen sie zur Gerichtsspaltung schreiten, aber nicht weniger als 6 zur Gerichtsspaltung gehn, und babei so versahren wie im Alldingsgerichte. — Die Sachen, die am varping zur Gerichtsspaltung famen, die soll man in dem Biertelsgerichte zu Ende bringen, wenn es geht, zu bessen Biertel das varping gehört. Wenn aber da wieder Gerichtsspaltung eintritt, (die Negation ist zu streichen), so soll die Sache im fünsten Gerichte zu Ende gebracht werden."

<sup>2)</sup> Merfwurdig ift babei übrigens, bag bie Grangans wegen falichen Bengnißes ober Wahrspruches am varbing in ber Regel bie Klage an bemfelben Gerichte, nicht am Allbing erhoben wißen will; boch scheint bieß eine, vielleicht aus Rudficht auf bie Kosten ber Allbingsreise eingeführte Neuerung, baher benn auch bezüglich bes Versahrens in solchem Falle gerabezu die Formen ber Allbingsgerichte eingehalten werden mußen, an beren Stelle hier bas Gericht bes Fruhlingsbings getreten scheint: Gragas, pingskapap. c. 38, p. 106.

fam die Sache aber in einem diefer Biertelsgerichte felbst vor, fo war natürlich wiederum ein weiterer Ausgang nicht vorhanden. Gang ebenfo ftebt ferner die Sache auch bezüglich des Falles ber Bestechung. wenigstens wenn biefe ben Richtern felbst und nicht blos einem Fürfprechen des einen ober anderen Streittheils gegenüber geltend gemacht werden will 1); formell zwar ftand Richts im Wege, die Bestechungsfache dem in der Hauptfache competenten Berichte, mit Berhorredcirung bes beschuldigten ober boch betheiligten Richters zu belagen, materiell aber ichien bierin ju wenig Garantie fur bie Unbefangenheit des Spruches zu liegen 2). Endlich wenn die Njala noch gang allgemein alle und jebe Dingftorung bem fünften Berichte überweisen will, während boch von bergleichen die Grangans Richts weiß, fo hat es damit wohl folgende Bewandtniß. Man versteht unter Dingftorung jedes widerrechtliche, fei es nun gewaltsame oder hinterlistige Berfahren, burch welches die gehörige Entscheidung einer am Ding anhängigen Sache verhindert wird; die Njala felbst scheint gur Dingftorung als einzelne Arten berfelben bereits bie fammtlichen bisber besprochenen Fälle rechnen zu wollen3), und bemnach nur burch ienen allgemeineren vorangestellten Ausbruck anzudeuten, daß bie folgenden Beisviele nicht erschöpfend sein wollen. In der That zeigt die Njala an anderem Orte, daß außer ben angeführten, noch gang andere Ralle ale Berichtsftorung vor das fünfte Bericht fommen follten. Aus reiner Chicane hatte Flosi, als er wegen eines am alten Rjal verübten Mordbrandes vor Gericht stand, um sich in seiner schlechten Sache ju helfen, ben Ausweg ergriffen, baß er am Ding felbst heimlich bie Ruhrung feines Godordes feinem Bruder übertrug, felbit aber Dingmann eines Mordlandischen Goden wurde; bamit follte bezwedt werden, daß die Gegner, welche von diesem Vorfalle Nichts wußten, das Gericht des Oftviertels ftatt bem bes Nordviertels an-

<sup>1)</sup> Ein Beispiel ber letteren Art giebt bereits Njala, c. 145; eines ber ersteren, wobei freilich bie Rlagstellung am funften Gerichte nicht ausbrucklich worgehoben wird, Bandamanna S. p. 7.

<sup>2)</sup> Auffallend ist dabei freilich, daß die Rlage gegen einen Richter, der sich des Spruches geweigert hat, allerdings an dasselbe Biertelsgericht soll gestracht werden können, in dem er selbst gesessen war; Gragas, pingskapa b. c. 22, p. 68.

<sup>3)</sup> Njala, c. 98: um alla þings afglöpun, ef menn bera liugvitni u. f. w.

gehend ihre Sache verlieren 1). In der That wird, nachdem eine Reibe anderer Chicanen von der Klagsparthei glücklich zurückgewiesen war, am Bericht ber Beweis bes Eintrittes in bas frembe Gobord geführt, und baraufbin gegen ben Spruch bes Gerichts Bermahrung eingelegt 2). Die Rlager, beren bester Jurift eben frank liegt, wißen nicht, wie sie könnten, sofort gehörig entgegenzutreten 3); jest fürchtet der Kranke, daß die Beflagten nicht nur eine Berichtsspaltung burchfeben, sondern überdieß noch auf Grund der Angehung eines falschen Berichtes eine Rlage and fünfte Bericht wegen Dingftorung einreichen würden: er rath, ihnen zuvorzufommen, und felbst eine Rlage wegen Dingftorung ans fünfte Bericht zu ftellen, weil Jene Zeugen im Berichte vorgeführt hatten, deren Ausfage für die Rechtsfache ohne Bedeutung, alfo chicaneus fei, und fo geschieht benn auch 4). Man fieht bas Angehn eines incompetenten Berichtes, Die Borführung von Zeugen über Irrelevantien, gelten als Dingftorung, natürlich nur, wenn ber Verftoß foll aus Chicane bervorgegangen fein, und mag barum bas fünfte Bericht angegangen werben. bererfeits aber ift eben fo gewiß, daß die Graugans in einer Reihe von Fällen von Dingstörung spricht, da doch die Alage nur an das Biertelsgericht geht, nicht an bas fünfte; so gilt es als Dingftorung, wenn Jemand fremde Beweismittel nur barum bemängelt, damit bas Bericht langer nicht zum Urtheil fomme, und boch entscheibet über die beffalls gestellte Klage bas Bericht, bas in ber hauptsache competent ist5); ebendieß gilt, wenn ein einzelner Richter sich weigert bei ber Urtheilsfällung mitzuwirken 6), u. b. m. Eine Ausgleichung dieser scheinbaren Differeng scheint fich aber gewinnen zu lagen, wenn

<sup>1)</sup> Njata, c. 142.

<sup>2)</sup> ebenba. c. 144.

<sup>3)</sup> Rämlich nut ber Bernfung auf ben Rechtssah, daß man zu bem Goben eines fremben Laubesviertels nur mit befonderer Bewilligung der lögretta ins Ding treten durse; pingskapa p. c. 60, p. 164—5; — daß von dem Austritte aus dem bisherigen, und dem Eintritte in das nene Godord öffenteliche Anzeige gemacht werden uuße, ebenda c. 58, p. 158—9, und c. 60, p. 164; — daß endlich der Zeitpunkt der Anhängigmachung der Sache entscheidend sei bezüglich der Competenz des Gerichts, ein späterer Godordwechsel also irrelevant sei; ebenda, c. 3, p. 21.

<sup>4)</sup> Njala, c. 145.

<sup>5)</sup> Gragas, þingskapa þ. c. 22, p. 67.

<sup>6)</sup> Chenba, p. 68.

wir die Anglogie des Verfahrens bei den Frühlingsbingen berantiehn wollen 1); auch an diesen fann Dingftorung begangen werden, und die Rlage geht an das Allding, wenn in Folge ber Dingftorung Die Rechtssache am varping nicht fonnte zu Ende gebracht werden. Alfo barauf ware ber Schwerpunkt zu legen, ob die Dingftorung im eingelnen Falle soweit reicht, daß sie die Thatigfeit des betreffenden Biertelsgericht unmöglich ober boch ungültig macht, ober ob biefe Thatigfeit bennoch unverfälscht vor sich geben fann; das fünfte Gericht hatte nur im ersteren Falle thatig zu werben. Gleichgültig mare bagegen, ob im einzelnen Falle Bewalt 2) ober Lift die Fällung eines Spruches überhaupt unmöglich macht, oder aber, mit Berletung wes nigftens des materiellen Rechts, einen falfchen Spruch hervorruft; ein falscher Spruch liegt aber jederzeit vor, wenn eine Berichtsspaltung eintritt, weßhalb denn auch die Richter sei es nun der Dehrbeit ober ber Minderheit in Strafe verfallen 3). Wo bie Grenzen ber Competeng bes fünften Berichtes zu fegen waren, burfte biernach wohl überhaupt immer von der Beschaffenheit des einzelnen Falles abgehangen haben.

Als Mittel nun den bisher erörterten Mängeln der Gesetzebung abzuhelsen, soll ein neues Gericht dienen, welches, weil es als fünftes zu den bereits bestehenden 4 Gerichten des Allvings hinzustam, der Name des fünften Gerichtes (fimtardome) beigelegt wurde; seine Competenz wurde gerade auf die Fälle gestellt, welche bisher bei keinem Gerichte hatten ihre Erkedigung genügend sinden

fturmischen Andrange anseinander fprengen.

<sup>1)</sup> Ebenda, c. 38, p 105: "Wenn ein varping so gestört wird, daß in Folge bessen Rechtssachen daselbst nicht können zu Eude gebracht werden, so soll der, der diese Sachen zu führen hat, denen, die an der Dingstörung Schuld sind, die Ladung zustellen, und zwar auf Landesverweisung. Sprechen aber die Geschwornen schuldig, so mögen solche Sachen immerhin am Allbing einzestlagt werden, und in dem Biertelsgericht, zu welchem jenes varping gehört," d. h. die Klage wegen Dingstörung wird sosort gestellt; von ihrem günstigen Ansgange hangt ab, ob auch die Hauptsache ans Allding gehe: jene erstere Klage aber ist immer dem Allbing zuznweisen, setzt aber freilich Nichtbeendizgung der Sache wegen Dingstörung vorans.

<sup>2) 3.</sup> B. bas jo haufige dom upphlaupa, bas Gericht auflaufen, b. h. in

<sup>3)</sup> Die Möglichfeit eines ans Irrthum gefällten, nud barum ftraflofen, falfchen Ertenutniffes gilt bem alten Islandischen Rechte, wie wohl überhaupt ben alteren Germanischen Rechten, für uncht vorhanden.

fonnen. Dieses neue Bericht follte aber an Bahl jedem der 4 alteren gleich fein, alfo 36 Richter enthalten; um bemfelben aber größere Unpartheilichfeit zu sichern, follte aber, vielleicht neben bem bei ben anderen Gerichten ben Streittheilen zustehenden Rechte ber Recufation aus bestimmten Grunden, mahrscheinlich aber auftatt besfelben, biefen das Recht eingeräumt werden, ohne Angabe und Erweis von Grunben eine bestimmte Angahl ber ernannten Richter zu verwerfen: es mußte bemnach, ba bie Bahl von 36 urtheilenden Richtern bei allen Dinggerichten feststand, eine größere Bahl als diese ernannt, und erst durch die Ausübung jenes Recusationsrechtes auf biese geringere und normale Zahl herabgebracht werden. Da nun aber feststand, baß alle Richterernennung nur von den Goden ausgehen konnte, ba ferner, nachdem die 12 Goben Nordislands bei folder Gelegenheit ben 9 jedes andern Viertels völlig gleichstehen follten, von den fammtlichen Goben eben nur 36 ober 72 Richter ernannt werben fonnten, welche lettere Bahl boch bei ber Menge von Dingleuten, beren jeder Bobe jur Befehung ber Biertelsgerichte, ber lögretta, ber 3wolftgeschwornen u. f. w. am Dinge bedurfte, nicht aufgebracht werden tounte, griff man zur Errichtung von neuen Godorden, wie es scheint je breien in jedem Landesviertel 1), und ließ von beren Inhabern weitere 12 Personen ernennen, sobann aber aus ber Wesammtgahl ber 48 Ernannten von beiben Streittheilen je 6 Manner recufiren 2);

<sup>1)</sup> Bemerfenswerth ist aber, daß unsere Quelle nicht, wie Dahlmann, II, 222 ohne Beiteres thut, die Errichtung von gerade 12 neuen Godorden ueunt; möglicherweise könnte demnach deren Errichtung in unbegrenzter Zahl freigegeben worden sein. und jedesmal der Gesammtheit der neueren Godorde eines Landessviertels die Ernennung von 3 Personen übertragen worden sein, wie viele ihrer auch waren.

<sup>2)</sup> So nach Gragas, bingskapa b. c. 24: "Wir sollen ein fünstes Gericht haben, und das heißt das Fünftgericht. In dieses Gericht soll für jedes alte Godord ein Mann ernannt werden, also 9 Manner aus jedem Viertel. Die Goden, die die neuen Godorde haben, sollen ein Duzend in das Gericht ernennen. Da werden der Duzende 4, und sind da 12 Manner aus jedem Viertel unter ihnen." Ueber die Recusation von je 6 Richtern Seitens beider Streittheile siehe ebenda, c. 28, p. 78—9. Wenn der Bestagte seine 6 Richter nicht recusiren will, muß dieß an seinerstatt der Kläger thun; unterläßt es anch dieser, so geht seine Sache verloren, da keinenfalls über 36 Männer sprechen dursen. Bemerkenswerth ist, daß an einem Versche gegen biese Vorschrift die Klage wegen des an Njal selbst verübten Mordbrandes im fünsten Gerichte verloren gieng; Njala, c. 145.

bie neuen Godorde wurden sofort mit Zustimmung ber gesetzgebenben Berfammlung errichtet, und beren Inhabern geftattet, aus benen, die fich an sie anschließen wollten, eine Dinamannschaft sich zu bilben; biefe Godorde neuerer Stiftung, beren noch spater nicht felten Erwähnung geschieht, erhalten nun aber an ben Rochten ber älteren Goborbe in Bezug auf bie Besetzung ber gesetzgebenben Berfammlung und ber Biertelsgerichte, bann auch an ber Befetung ber Frühlingsgerichte, feinen Antheil, indem bier einmal wohlerworbene Rechte ber alteren Godorde anerkannt werden mußten 1); fie mußten bemnach, ba die Leitung eines Dinges und Gerichtes zu ben wesentlichen Attributen ber Burbe gehörte, auf eigene Fauft fich ein eigenes Ding grunden, und in der That finden wir, daß des Rial Bflegefohn. Bosfuld, welcher fofort eines ber neuen Goborbe erlangt, fich auch seine eigene Dingstätte zu Hvitanes grundet. 2). - In bem fo gu= fammengefetten Berichte follten aber, um dem materiellen Rechte Chicanen und fonftigen Widerrechtlichkeiten gegenüber bie möglichfte Barantie zu geben, alle vorfommenden Gibe mit gang besonderer Feierlichkeit abgelegt, und noch obendrein burch je zwei Benoßen bes Schwörenben verftarft werben, welche die Unfalscheit seines Gibes auf Chrenwort ober Cid betheuern 3); biefe Letteren nemen hiernach

<sup>1)</sup> Darum legt die Grangans gelegentlich ber Befetzung jener Ausschüße barauf Gewicht, daß dieselbe nur von ben Inhabern ber alten Godorbe ausgehn könne, b. h. berer, die zu einer Zeit schon exifiirten, da noch das Biertel 3 Dingbezirfe, ber Dingbezirf aber 3 Godorbe enthielt.

<sup>2)</sup> Njala, c. 108: "Valgard'r hinn grui (ber Grane) kam biesen Sommer zuruck; er war aber noch ein Heide. Er fuhr nach Hof zu seinem Sohne Mörd'r, und blieb bort über Winter. Er sprach zum Mörd'r: ich bin weit hier in ber Gegend herumgeritten, und glaube mir nicht sie erkennen zu können, daß sie bieselbe sei. Ich kam nach Hvitanes, und sah dort viele Budenpläte, und viel umgerißenes Land; ich kam auch ans hingskalahing, und sah da unfere Buden alle abgebrochen; woher jett so Unerhörtes? Mörd antwortet: es sind hier neue Godorbe aufgerichtet worden, und ein Gesch über ein füustes Gericht, und die Leute sind mir aus dem Ding getreten, und beim höseluld ins Ding eingestreten." — An den Dingstätten sind nämlich regelmäßig Buden ans Erde oder Steinen errichtet, die beim Dingsbesuch den Dingsleuten zur Wohnung dienen, und auch wohl nur für diese Zeit ihre Bedachung erhalten; sie können wohl als Kenuzeichen einer Dingstätte dienen.

<sup>3)</sup> Senes nach Njala c. 98; dieses nach Gragas, pingskapa b. c. 27 und 28, womit aber auch schon Njala, c. 145 stimmt. In ber Grausgans und der letitgenannten Stelle der Njala find auch die Formeln für den Haupts und Nebeneid erhalten.

völlig die Stelle von Eibeshelfern ein, und werden in der Graugans als sannaparmenn, in der Njala als saunnunarmenn bezeichnet, wofür indeß andere Höß. ebenfalls jene Benennung geben 1). Dazu sollte, was freilich die Njala nur undeutlich, um so deutlicher aber die Graugans vorhebt 2), im fünften Gerichte nöthigenfalls durch Stimmenmehrheit entschieden werden, indem man hier das sonst überall aufrecht erhaltene Prinzip der Einstimmigseit bei der Urtheilse fällung bewußt sallen ließ; sogar für den Fall war durch genaue Bestimmungen gesorgt, da etwa Gleichheit der Stimmen sich ergeben sollte. Wie man durch die Verschärfung der Eide und die Beiziehung von Eidhelsern der Gefahr des Meineids, der Bestechung, dann auch der Chicane Seitens der Streittheile entgegenzuwirken suchte, so hat diese letztere Bestimmung natürlich die Vedeutung, das Vorsommen einer Gerichtsspaltung in diesem obersten Gerichte unmöglich zu machen.

Ehe wir nun aber zu bem übrigen Inhalte ber von Nial gestellten Anträge übergehn, wird es nothwendig, noch einen Augensblick in die frühere Zeit zurückzusehen, und die Frage aufzuwerfen, auf welchem Wege sich in allen den oben erörterten Källen, die eine so sehr fühlbare Lücke im älteren Gerichtswesen zeigen, das Necht vor Nial geholsen habe? Offenbar auf dem einzig möglichen Wege, dem der Gewalt, welchen nur die Rechtssitte zu regeln und minder versberblich zu machen suchte, und darum an gewise Formen und Grenzen

<sup>1)</sup> Das Berbum at sanna heißt, beweisen, als wahr barthun, bas Abjectiv sannr, wahr; baher bas Substantiv sönnunn, Bewahrheitung, bas Particip sannadr, bewahrheitet: beibe Bezeichungen sind bemnach völlig gleichbebenstend, und sagen soviel als Bewahrheitungsmänner.

<sup>2)</sup> pingskapa b. c. 28, p. 79-80: "Werben sie nicht einig, so soll bie Mehrheit ber Richter entscheiben; und wenn beiberseits gleich viele Stimmen sind, sollen sie verurtheilen; wenn es sich aber um eine Gerichtsspaltung handelt, so sollen sie losen. Wenn in allen denen Puntten, über welche die Richter (im Viertelsgerichte) zur Spaltung geschritten waren, beiberseits gleich viele sind, und beibe Theile bei der Gerichtsspaltung recht versahren sind, da soll man das Urtheil bersenigen cassiren, die minder gesetlich gesprochen haben; wenn aber der eine Theil bei der Spaltung richtig versahren ist, der andere aber falsch, so soll das Urtheil von denen stehen bleiben, die bei der Spaltung richtig versahren sind, wenn auch der andere Theil von Ansang an die bestere Sache geshabt haben sollte. Wenn aber feiner von beiden Theilen bei der Gerichtsspaltung recht versahren ist, so ist das Urtheil derer zu cassiren, die bei der Spaltung weiter von der gesetlichen Vorschrift abgegangen sind, und soll man das Urtheil cassiren, das vom Geset weiter abgehend genrtheilt erscheint."

band! es fand in solchen Fällen in Island ebensogut wie nach so vielen anderen Germanischen Nechten der Ziveifampf als Rechts= institut seine Stelle 1).

Der Zweisampf also, der freitich anch, und zwar sehr häusig, ohne alle und jede rechtliche Bedeutung vorkommt, nimmt nebenbei seine ganz bestimmt abgegränzte Stelle im Rechtsspsteme ein<sup>2</sup>); ders selbe wird in dieser seiner Bedeutung einerseits vom Recht durchaus als gesetzlich averkannt, andererseits aber dennoch dem Versahren med lög ganz ebenso entgegengesetzt, wie wir in Deutschland das Versahren ohne Recht dem Versahren mit Recht gegenüberstellen 3). So sehen wir, freilich in Norwegen, nicht in Island, den Isländer Eigill, da ihm durch gewaltsame Unterbrechung der gerichtlichen Vershandlungen Seitens seines Gegners das friedliche Suchen seines Rechtes unmöglich gemacht wird, den Gegner sofort zum Zweikampse aufrusen<sup>4</sup>); in einem anderen Falle freilich schneidet derselbe Eigill durch eine solche Heraussorderung auch die ganz rechtssörmliche Verstheidigung seines Gegners durch den Eidhelserbeweis ab 5), wobei

<sup>1)</sup> Die fehr leicht burchzuführende Parallele mit ben festländisch beutschen Rechten lagen wir absichtlich bei Seite liegen, um eine um so umbefaugenere Einsicht in die Isländischen Aufande zu verstatten. Aus demfelben Grunde haben wir auch bereits oben fur bas vefang lieber den felbstgemachten Ausbruck Gerichtsspaltung gewählt, als die, au sich vollfommen entsprechende, Bezeichnung unseres einheimischen Rechts: Urtheiloscheltung.

<sup>2)</sup> Die technische Bezeichnung fur ben Zweikampf ift holmganga , Juselgang , weil man gerne auf kleinen Infeln fampfte, um ungestörter zu fein.

<sup>3)</sup> Njala, c. 56: "Ich will bir auch uoch etwas Anderes fagen, was ich vorhabe, fagt Gunnarr. Willst du mich zum Zweisampse fordern, wie es beine Sitte ist, antwortete Geirr, und dem Gesetz answeichen? (mantu ha skora mer a holm, sem hu ert vanr, segir Geirr, ok hola eigi lög?)."

<sup>4)</sup> Eigla, c. 57, p. 350—1: "Da fuhr er mit seinen Leuten herzu, wo das Gericht war; sie zerrißen die heiligen Bande (vgl. oben, p. 178, not. 1) und brachen die Stangen zusammen, und sprengten das Gericht. Da gab es großen Tumult am Ding; doch waren die Leute alle unbewassnet. Da sprach Eigill: Kann Bergönundr sest meine Rede hören? Ich höre, sagt Oenundr. Dann will ich dir (fagt nämlich Eigil) den Zweisampf antragen, und zwar so, daß wir uns hier am Dinge schlagen; mag dann der von uns das Gut haben, Land und bewegliche habe, der den Sieg gewinnt; du aber sei jedes Mannes Feigling (nidingr), wenn du dicht nicht getraust."

<sup>5)</sup> Eigla, c. 68, p. 503 — 4: "Eigill brachte feine Gelbforberung vor, Atli bagegen erbot fich zu gesetzlicher Vertheibigung burch einen Zwölfereid, baß er fein bem Eigil gehöriges Gut zur Berwaltung überfommen habe. Alls aber

indeffen immerhin barauf Bewicht zu legen ift, baf bem an fein Beschwornengericht gewöhnten Jolander die Norwegische Beweisführung burch Eidhelfer an fich schon recht wohl als ein dicaneuses Mittel, feiner Rlage zu entgehn, erscheinen konnte. Go feben wir ferner in Island felbft ben Hrutr einer dicauenfen Rlage bes rechtsfundigen Mördr mit einer Heransforderung jum Zweifampfe entgegentreten, und als sich biefer mit seinen Freunden über die hierauf m ertheilende Antwort berath, erhalt er nur die Warning, mit bem streitbaren Gegner ben Kampf nicht zu wagen, während bie Rechts förmlichkeit ber Heransforderung von Niemanden bezweifelt wird; in ber That fieht fich ber gesetherständige Mann, ber zum Kämpfen feine Luft hat, trot bes baran fich fnijvfenden Spottes fofort bewogen, feine Sache aufzugeben 1). Ebenfo forbert fpater Gunnarr eben biefen Hrutr felbft, nachdem diefer einer feinerfeits gestellten Rlage mit ber Berufung auf einen zwar vorliegenden, aber rein formellen Mangel in der Sachführung entgegengetreten war, um das voraus.

Atti mit feinen Gibhelfern zum Gericht gieng, trat Eigil ihm entgegen, und fagte, daß er nicht feine Eibe für fein Geld nemen wolle; ich will dir ein ans beres Gesetz bieten, daß wir nämlich gleich hier am Ding zum Zweifampfe geben und ber das Gnt haben foll, der den Sieg gewinnt. Das war aber wirflich, wie Eigil sagte, Gesetz und altes Herfommen, daß Iedermann den Andern zum Zweifampfe zu fordern berechtigt war, nichte er nun Beflagter sein oder Kläger."

<sup>1)</sup> Njala, c. 8: "Und ba er bieß gesprochen hatte, antwortete Grut: bu verfolgft biese Sache, bie beiner Tochter gufteht, mit mehr Sabgier und Bewaltsamfeit, als mit gntem Billen und Bravheit; jest will aber ich bem Etwas entgegenfegen, benn bu haft bas But noch nicht in Sanben, bas ich befige. 3ch fpreche aber fo, bag Alle, bie am lögberg fint, horen und Beugen fein mogen, bag ich bich hiemit gum Zweifampfe forbere; ba foll ber gange mundr ib. h. bas Ont, welches Hrutr fur feine Fran, bes Mordr Tochter, bei Gin= gehung ber Che hatte gufagen mugen) auf bem Spiele ftehn, und ich merbe noch ebenfoviel But entgegenlegen, und es foll ber beibes But haben, ber es bem Andern abnimmt; wenn bn aber mit mir nicht fampfen willft, bann follft bn beine aange Gelbforberung verloren haben. Da fdwieg Morb, und berieth nich mit feinen Freunden über ben Zweifampf; ber Gobe Jorundr aber antwortete ihm: bu branchft mit une über biefe Sache nicht Rathe ju pflegen, benn bu weift wohl, bag bu, wenn bu mit Grut fampfft, But und leben lagen wirft: ihm fieht bie Sache gut, er ift ein gewaltiger Mann und überans tapfer. Da erklarte Mord fofort formlich, bag er mit Grut nicht fampfen wolle. Da gab es ein gewaltiges Befchrei und Unruhe am lögherg, und Mord trug aus ber Cache vielen Sohn bavon."

zusehende ungünstige Erkenntniß dadurch abzuschneiden 1). In einem anderen Falle droht einem gewißen Asgrimr in einer ebenfalls durch, aus gerechten Sache ein nachtheiliges Urtheil, weil er durch Bezusung von nur 5 Geschworenen in einer Sache, in welcher deren 9 hätten sprechen sollen, sich eines Formsehlers in der Sachsührung schuldig gemacht hatte; derselbe Gunnar hilft ihm aus der Noth, indem er dem Gegner mit einer Herausforderung von seiner Seite droht, wenn er durch Berufung auf reine Formalitäten das materielle Recht chicaniren wolle, und auch dießmal muß sich der Gesorderte fügen?). Endlich berichtet uns noch eine andere Duelle geradezu, daß es in jener Zeit in Island Rechtens gewesen sei, daß derjenige, welcher von seinem Gegner übervortheilt zu sein glaubte, diesen zum

<sup>1)</sup> Njala, c. 24: "Run führte Gunnarr bie Rlage burch, bis er ben Begner gur Bertheibigung aufgnforbern hatte. Hrutr benannte fich Beugen, und ertlarte bie Rechtsfache fur ungultig, und fagte, es batten bie 3 Beugniffe gefehlt, bie (in Scheidungsprozeffen) im Gericht hatten vorgebracht werben follen; eines, bas benannt worben war bor ben Bettpfoften, ein anberes vor ber Dannerthur , ein brittes am logberg, (an allen 3 Orten mußte nämlich bie Scheibung vor Beugen verfündigt werben). Da war Mjal ine Gericht gefommen, und erflarte, fie wurden ben Rechtsftreit und ihre Rlage noch burchbringen tonnen, wenn fie es verfuchen wollten; Gunnar aber antwortete: bas will ich nicht; ich will es bem Grut ebenfo machen, wie er es meinem Bermanbten Dorb gemacht hat. Seib ihr Bruber, Sosfuld und Grut, fo nabe, bag ihr mich horen fonnt? Wir fonnen bich horen, fagt Grut; was willft bu? Gunnar fprach: alle Anwefenden mogen horen und Bengen fein, bag ich bich, Grut, jum 3mei= fambfe forbre, und zwar wollen wir heute noch fanipfen, auf ber Infel, bie hier in ber Oexara liegt; willst bu aber mit mir nicht fampfen, bann gable heute noch alles Gelb." Dbwohl Grut Anfangs fampfen will, bringt es boch Bosfuld babin, bag ruhig gezahlt wird.

<sup>2)</sup> Njala, c. 60: "Asgrimr Ellidagrimsson hatte am Ding eine Sache einzuklagen gegen Ulfr Uggason; es war eine Erbschaftssache. Da ersuhr Asgrim, was sekten bei ihm vorkam, daß nämlich seine Sachsührung der Bertheibigung eine Blöße gab; das aber war die Blöße, daß er 5 Nachbarn ernannt hatte, wo er deren 9 hätte ernennen sollen; die Gegner aber machen hiervon sofort bei der Vertheibigung Gebrauch. Da sprach Gunnar: ich werde dich, Ulf Uggason, zum Zweikanthse fordern, wenn die Leute gegen dich nitt einer gerechten Sache durchzudringen nicht erlangen sollten; Njal und mein Freund Gelgi werden nicht anders erwarten, als daß ich in deiner Sache, Asgrim, einige Vertheibigung aufzubringen wiße, wenn sie selbst nicht anwesend sind. Ich habe diese Sache nicht gegen dich, sagt Ulf. Deswegen wird es doch gehen, sagt Gunnar. Die Sache endigte damit, daß Ulf das gesammte Gut herausgeben mußte. "

Zweifampfe fordern durfte 1); es ift aber hiemit geradezu ausgesproschen, was in jenen Beispielen stillschweigend voransgesetzt ift, daß nämlich der Zweisampf ganz allgemein als ein rechtlich verstattetes Mittel gegolten habe, allen und jeden Chicanen des Gegners in den Weg zu treten.

Wenn nun aber in ben obigen und anlichen Fallen ber 3mei= fampf ale Mittel biente, bem ju begegnen, was bas Recht ale Dingftorung bezeichnete, fo mußte berfelbe gang entschieden in Island ebenfo wie bei anderen Germanischen Bolfern auch ba feine Stelle finden, mo es barauf anfam, einen Bengen und Beschworenen, ober Richter und Beiftander bes Meineides ober ber Bestechung ju überführen, mußte er namentlich auch in bem Falle als ein lettes Mittel eintreten, wo eine Sache wegen mangelnder Einstimmigkeit ber Richter irgendwelche Erledigung überhaupt nicht finden konnte: auch in foldem Falle fah und ftrafte man ja eine Verletung ber Pflichten bes Richteramtes, und gewißermaßen einen Bruch bes vom Richter geschworenen Eides. Dabei mar aber freilich, felbst abgefehen von ber Befahr, welche ein foldes Surrogat ber richterlichen Entscheidung ichon an und für sich mit sich brachte, ber schreiendste Misbranch über die bem 3weifampfe an fich gestedte Grenze hinaus nicht zu vermeiben, indem der Begriff ber gerichtlichen Chicane eben von jedem Betheiligten auch ichon auf die bloge formelle Prozefführung in einer nach feiner Ansicht oder feinem Vorgeben nicht zu vertheidigenden Sache ausgebehnt, und fomit gleich von vornherein bem Begner durch die Berausforderung ber gange Rechtsweg abgeschuitten werden tounte. So erflärt fich benn bas Borfommen bes Zweifampfs in einer Reihe von Källen, in welchen von irgendwelcher Beziehung auf einen bei Bericht anhängigen Rechtsstreit gar feine Rebe ift, ober fogar unter Umftanben, ba bemfelben überhaupt jeder Charafter eines Mittels zum Rechtsschute abgesprochen werden muß. Schon die zulett angeführte Stelle ber Gunnlaugs Ormstungu S. fpricht die Buläßigfeit des Bweifampfes in viel meiterem Umfange aus, als in bem eines Schutmittels gegen gerichtliche Chieanen; biefelbe Sage zeigt und aber auch einen Kall, ba Gunnlang, freilich außerhalb Belande, einem Andern

<sup>1)</sup> Gunnlaugs Ormstungu S. c. 11, p. 150: "Das war aber Gesfetz in jenen Zeiten, ben Zweifampf anzutragen, wenn Einer von bem Anbern übervortheilt worden zu fein glandte."

Geld geliehen hatte, und, als dieser, um die Rückzahlung angegangen, solche verweigert, denselben sosort zum Zweikampse sordert 1), — wie ferner ein anderes Mal, da ihm durch einen glücklichen Nebenbuhler seine Geliebte war abwendig gemacht worden, derselbe Gunulaug wiesderum Jenem mit der Heraussorderung entgegentritt 2); — eine andere Sage berichtet, wie in ganz änlichem Falle Kormakr den Bersi sordert 3), u. dgl. m. In anderen, und zwar nicht blos in erdichteten, sondern auch in völlig geschichtlichen Sagen sehen wir den Zweikamps geradezu angeboten, um über den Besit einer, sei es nun ledigen oder verheiratheten, Frau zu entschieden 4); ebenhieher gehören serner die bereits bei anderer Gelegenheit angesührten, so sehr häusigen Fälle, da durch Zweikamps einem früheren Einwanderer das von ihm in Besitz genommene Land abgenommen werden will 5), u. dgl. m. In allen diesen und änlichen Fällen liegt nun freilich den zuerst anges

<sup>1)</sup> Gunnlaugs S. Ormstungu c. 7, p. 88—92: "Eines Morgens früh begegnete Gunnlang in einer Straße 3 Männern, und der, der unter ihnen voran war, ein großer und gewaltiger, und sehr übermüthig aussehender Mann, naunte sich Thorgrim. Er sprach: Nordmann, sagt er, gieb mir einiges Geld zu seihen. Gunnsaug antwortet: das scheint mir nicht räthlich, einem unbefannten Manne wie du bist, Geld zu geben. Jener erwidert, ich werde es dir am bestimmten Tage heimzahlen. Dann wist ich es darauf hin wagen, sagt Gunnlaug. Dann gab er ihm das Geld. — Und wenig später traf er den Thorgrim, und forderte ihn um sein Geld au; der aber antwortete, er wolse Nichts zahlen. — Nun will ich dir einen gesehlichen Vorschlag machen, sagt Gunnlaug, daß du mir nämlich entweder mein Geld zahlst, oder binnen einer Frist von 3 Nächten mit mir zum Zweitanusse schreiest."

<sup>2)</sup> Gunnlaugs S. Ormstungu, c. 11; fiehe unten.

<sup>3)</sup> Kormaks S. c. 8, p. 74, (edd. Kopenhagen, 1832): "Sie sprechen nit einander, und Kormakr wirft bem Bersi vor, er habe ihn durch das Seimssühren der Stelngerör betrogen; wir wollen nun das Beib mit uns nemen, und für solche Unehre Buße haben." c. 9, p. 76: "Da sprach Kormak: ich entbiete dir, Bersi, den Zweikampf binnen einer halbmonatlichen Frist auf dem Leistholmr in den Middällr, da wo es jeht orrustuholmr (Kampfinsel) heißt; — Bersi entgegnete, daß er kommen werde." — Für die Hergange beim Zweikampfe selbst ist der weitere Berlans bieser Sage sehr belehrend.

<sup>4) 3.</sup> B. Landnama, IV, c. 11, p. 208: "Hroarr heirathete bie porunn brun; — Der Gochländer porsteinn entführte die porunn brun, und fuhr mit ihr außer Lands. Hroarr fuhr auch hinaus; da erschlug er den Berserfer prostr im Zweisampfe, weil dieser mit Gewalt die Sigridr, seine Sausfrau, haben wollte, mit dem porsteinn aber verschute er sich."

<sup>5)</sup> vgl. oben , p. 52, not. 1.

führten Beispielen gegenüber ein gewaltiger Mißbrauch bes Zweiskampses; es scheint indes dem gegenüber keinerlei Ubhülse gegeben zu haben. Man möchte geradezu die Frage auswersen, die sich aber freilich wohl nicht beantworten läßt, ob in jener weiten und durchs aus unberechtigten Ausdehnung des Zweisampses ein bloßes Herübersgreisen desselben über die ihm rechtlich gestecken und nur dem Missbrauche gegenüber nicht gehörig gesicherten Grenzen liege, oder aber ein Ueberrest uranfänglicher Unbeschräuftheit, da noch dem Einzelnen geradezu freigestellt war, ob er dem Rechtswege sich unterwersen, oder aber auf dem, eben nur an die Formen des Zweisampses gesbundenen Wege der gewaltsamen Entscheidung sich zu seinen Ansprüchen verhelsen, sich in seinen Rechten schüßen wolle?

Dieß vorausgeschickt, hat es nun weiter feine Schwierigfeit, ju begreifen, was es eigentlich heißen will, wenn bas Bolf flagt, baß ber schlechte Buftand ber Rechtspflege zwinge, mit ber Scharfe bes Schwerdtes bas Recht zu fuchen, ober wenn Rjal antwortet, es tauge nicht, fein Recht im Land zu haben; einzelne, zufällig eben bamale fich häufende Beifpiele hatten gezeigt, baß bie Rechtsverfagung eine Lude habe, welche nur durch ben bamals nicht mehr recht üblichen und ber fortgeschrittenen Bilbung gegenüber nicht mehr recht entsprechenden Zweifampf ausgefüllt werben fonne, und ber Borschlag Nials bezweckt geradezu nichts Anderes, als die anderweitige Ausfüllung biefer Lude burch bie Ginführung eines neuen Rechtsmittele, welches an die Stelle bes 3weitampfe gu treten bestimmt war. Den Zweifampf alfo unnöthig zu machen, war ber Zwed ber Einführung bes fünften Berichtes gewesen, ber benn auch burch dasselbe vollkommen erreicht wurde; abgeschafft aber war damit der Holmgang noch nicht, und noch immer mochte auf benfelben gurudgehen, wer lieber ohne Recht als mit Recht verfahren wollte. Nur wenige Jahre nach ber Einfepung bes fünften Berichts, etwa um bas Jahr 1011, erfolgte nun aber auch bie völlige Abichaffung bes 3weifampfes, und gwar wird und beren nachfte Beraulagung folgenbermaßen ergählt 1). Gunnlaugr Ormstunga war mit ber Helga

<sup>1)</sup> Gunnlaugs Ormstungn S. c. 11, p. 148 — 58: "Eines Tags am Ding, ba bie Lente zahlreich zum tögberg giengen, und nun die gesetlichen Berrichtungen beendigt waren, ba bat Gunnlang um Stille, und sprach so: ift Hrafn Oennudarson hier? Er erklärte ba zu sein. Da sprach Gunnlaug:

versprochen gewesen, aber auf Reisen gegangen; da sich seine Rückstunft über die vertragsweise ausbedungene Zeit verzögert hatte, war es dem Hrasn gelungen, ihm die Brant mit Genemigung ihres Basters zu entziehen, und selbst zu heirathen. Nach der Rückschr fordert nun Gunnlaug den Hrasn soson soffenem Allding zum Zweiskampse, weil er ihn durch Wegname der Braut beleidigt habe; der Kamps wird, kaum begonnen und streitigen Ersolgs, von den Answesenden getrennt, von Gunnlaug aber noch im Weggehn auf eine spätere Erneuerung desselben hingedeutet. Da ergriff die gesetzgebende Versammlung die Gelegenheit, damit der Kamps nicht nochmals ersneuert werde, ein Gesetz zu erlaßen, durch welches für alle Zufunst

Du weißt, bag bu meine Brant geheirathet, und bamit mir Feinbichaft erwiesen haft; bafur will ich bir jest ben Zweifampf autragen, hier am Dinge, binnen 3 Rachten, auf ber Jufel ber Oexara. Hrafn autwortet: bas ift mohl angetragen, wie es von bir zu erwarten war, und ich bin bagu vollig bereit, fobalb bu nur willft. Das gefiel ben beiberfeitigen Bermanbten übel; es mar aber in jener Beit Rechtens, bag Jeber, ber fich von einem Andern übervortheilt glaubte, biefem ben Zweifampf antragen mochte. Und ba 3 Nachte um maren, rufteten fie fich jum Zweifampfe, und Illugi Svartt (ber Schwarze) begleitete mit einer großen Schaar feinen Sohn (ben Bunnlang) jum Rampfplat; ben Grafu aber begleitete ber Gefetiprecher Skaptt, und fein eigener Bater, und andere Berwandte. - - Hermundr hielt ben Schilb feinem Bruber Gunulang vor (b. h. fecundirte ibm), bem Grafu aber Svertingr, bes Hafrbjörn Cobn; mit brei Mart Gilbers follte fich aber berjenige aus bem Rampfe lofen, ber verwundet murbe. Grafu hatte ben Borbieb, weil er ber Beforberte mar. Er hieb oben berüber auf ben Schild Bunulangs, und es brach alebalb, weil mit großer Rraft gehauen mar, bas Schwerbt gleich unter bem Griffe; bie Rlinge fprang aber am Schilbe ab, und traf bas Rinn Bunnlangs, fo bag er eber ale nicht etwas geritt murbe. Da liefen bie Bermanbten berfelben und viele andere Leute alebald in bie Mitte. Da fprach Bunnlang: nun behanpte ich, bag Grafn befiegt fei, ba er maffeulos ift; ich aber behaupte, fagt Grafu, bag bu ber Be: . fiegte bift, beun bu bift verwundet worben. Da wurde Gunnlang außerft gornig und fehr aufgebracht, und entgegnete, fie hatten fich einauter noch nicht genng verfucht. Gein Bater Mugi fprach, fie follten fur jest fich nicht weiter verfuchen. Gunulang autwortet: bas wollte ich munfchen, mein Bater, baf ich und Grafn einmal zusammenfamen, mahrend bu weit genng weg wareft, um une nicht zu treunen; und bamit treunten fie fich fur biegmal, und bie Leute giengen beim zu ihren Buben. Und ben Tag barauf murbe in ber lögretta jum Befet erhoben, bag aller Breifampf bier in Island aufhören folle, und bas mar ber Befdlug aller Anmefenden, es waren aber bie meifeften Leute im Land alle anmefend. Diefer Zweifampf aber, ben Gunulang und Grafn mit einander fampften, mar ber lette, ber bier in Island gehalten murbe."

ber 3weitampf abgeschafft wurde. Bei biefer Abschaffung hatte es bann auch fein Berbleiben. Allerdings wird noch fpater hin und wieder, allerdings im Wiederspruche mit ber Angabe ber Gunnlaugs S., ber Versuch gemacht, durch Zweikampf einen Rechtoftreit zu beendigen 1); bieß erfcheint aber ale eine Auflehnung gegen tas Befet, die freilich bann und wann vorkommen fann, immer aber als folche bezeichnet wird. So kommt einmal, und zwar mit bem ausbrudlichen Beifate, bag bieß nach ber Abschaffung bes 3weitampfes geschehen sei, ein solcher vor zwischen bem Goben Ljotr und einem gewißen Hallr; aber nicht nur geht es bei ber gangen Sache ziemlich unregelmäßig zu, fondern es muß auch, als ber Lettere im Rampfe fällt, für ihn Wergelb gezahlt werben, und bag nicht noch Schwereres berauskommt, wird nur dem Ansehn und den zahlreichen Anhängern bes Ljotr zugeschrieben 2). Ein anbermal broht Hrolfr bem Eyjulfr mit ber Berausforberung, wenn ihm biefer fur ben erschlagenen Bruder nicht buffen ober bem Rechtswege seinen Lauf lagen will: in Unbetracht feiner gerechten Sache findet er fogar Unterftugung, aber boch meint Gellir: "es gefällt mir nicht, wenn bie 3weifampfe wieber auffommen; es ift bief eine Sitte ber beibnischen Leute 3)." - Biemlich

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber die Anmerkung bes Finn. Johannäus, Histor. eccles. Island., I, p. 176; und die not. 101 Erichfens zur Gunnl. S. Ormst. Hergestellt ist durch den Letzteren, daß in der That die Abschaffung des Zweikampfes in der obigen Weise uicht zu beaustauden ist; zu weit gegangen ist es aber, wenn auch dargethan werden will, daß später nie niehr ein Zweikampf vorgestommen sei; oder vollends, daß die Abschaffung des Zweikampses nuit der Einsschung der Gottesurtheile zusammenhänge, wofür nicht eine Spur von Beweis zu erbringen ist. Ohnehin sind die Gottesurtheile in Island wenig in Gebrauch gekommen, und in der That auch kein Bedürfniß gewesen, soferne hier das ganze Beweisssten auf dem Geschwornenwesen ruht.

<sup>2)</sup> Valla-Ljots S. c. 5 — 6; ansbrücklich heißt es: "da waren alle Zweikampfsgesetze und Zweikampfe abgeschafft."

<sup>3)</sup> Ljosvetninga S. c. 30. Zwei andere Beispiele, ebenda c. 11, und c. 16—17, gehören dagegen schon ber früheren Zeit an. Der lettere Fall, da es sich um das Anerbieten des Kampses au offenem Albing handelt, welches von ben angesehensten Hänptlingen geradezn gebilligt wird, da überdieß der Geforberte, um dem Kanpfe zu entgehn, auf einem Umwege es dahin zu bringen sucht, daß dieser von den am Ding Anwesenden hintertrieben werde, kann in keiner Weise später sallen; wenn Njala c. 120 auf die Schmach angespielt wird, die Gudmundr hinn riki von porkell Hakr und horir Helgason erstitten habe, so kann dieß recht wohl auch ganzlicher Beilegung dieser Sache

gleichzeitig wurde der Zweisampf übrigens auch in Norwegen abgeschafft, nämlich im Jahre 1012 durch Eirikr Hakonarson; die Bersanlaßung zur Abschaffung hatte hier allzu großer mit demselben gestriebener Mißbrauch gegeben 1). Merkwürdig ist aber dabei, daß trot der Beseitigung des Zweisampses hier von seiner dem Isländisschen simtardome änlichen Einrichtung die Rede ist, und doch war, wie wir gesehen haben, in Norwegen ebensogut wie in Island Einstimmigseit der Richter Boraussehung der Gültigseit jedes Urtheils! Erst das allgemeine Landrecht des Königs Magnus suchte die im Gerichtswesen gelaßene Lücke auszufüllen, aber freilich im Sinne der späteren Zeit, durch Verweisung auf die Entscheidung des königlichen Beamten, oder auch des Königs selbst und seines Rathes 2).

Wenden wir uns nach dieser Abschweisung neuerdings zu Njals Gesetzebung zurück. Wir haben diese bisher nur insoweit ins Auge gesaßt, als sie auf die Einsetzung des fünften Gerichtes sich bezog; und selbst in dieser Richtung uns noch weiter beschränkt auf die alleinige Betrachtung der technisch juristischen Bedeutung der Neuerung; diese aber sollte schon durch die Art, wie für die Besetzung

gefchehen fein, und mußte baher ber von ber Ljosv. S. erzählte Borgang bem von ber Njala berichteten keineswegs nachgehn.

<sup>1)</sup> Gretla, c. 21, p. 97: "Als aber ber Jarl Elrikr aus bem Lande gieng, da berief er die Lehnslente und die mächtigeren Bauern zu fich; sie sprachen da viel mit einander über Landrecht und gesetzgeberische Anordnungen, dem Eirikr war ein weiser Mann, und man vermiste ihn ungern im Lande. Danials geschah es, daß Landfriedensbrecher und Berserter den nächsten Besten unter den mächtigeren und reicheren Bauern sorderten, wegen Guts oder Weiber, und das bei sollte Keiner dem Andern bußfällig sein, wenn auch Kränkung oder Lebenssverlust Einen tras. Darum schaffte Eirikr alle Zweitämpse in Norwegen ab, und ließ auch alle Ränder und Berserser aus Norwegen verbannen. Es war aber bei dieser Berathung der Bauer horsinnr, denn er war ein weiser Mann, und des Jarls Freund."

<sup>2)</sup> Magnus Landslag, hingfara Balkr, §. 4: "Und Alles was im Gefehbuche nicht ausbrücklich bestimmt ift, barüber foll jedesmal gelten, was der lögmadr und die Mitglieder der lögretta einstimmig beschließen. Wenn sie sich aber theilen, so gehe der lögmadr vor mit denen, die seiner Ansicht sind, es sei denn, daß der König mit der verständigsten Männer Rath ein Ansderes für dem Rechte gemäßer halten sollte." — Ueber das Schwedische Recht voll. Nordström, II, p. 632, u. s. w.; über das Dänische Koldernporfosenvinge, Grundrids af den Dansse Retshistorie, §. 173, dazu Kosod Ancher an verschiedenen Stellen seiner Danss Lovhistorie. Auch in Schweden und Dänemark sindet sich aber Nichts dem Isländischen fünsten Gerichte Uenliches.

des fünften Gerichtes gesorgt wird, nicht minder aber auch burch andere, hievon völlig unabhängige Borschläge Njals, wenigstens nach der Absicht dieses Letteren, noch nach ganz anderen Seiten hin wesentlich in die bisherige Berfasung der Insel eingreisen. Aber freilich wird die Erseuntniß dieses übrigen Inhaltes der Borschläge Njals, dann namentlich auch der Schluß auf die von ihm dabei verfolgten Plane, uns gar sehr erschwert durch die Unbestimmtheit, mit welcher unsere Duelle sich nach dieser Seite hin ausdrückt; man möchte sast vermuthen, daß bestimmtere und deutlichere Augaben geradezu bewußt vermieden, daß von der ganzen Sache lieber nicht viel gesprochen werden wollte.

Schon durch die Errichtung der neuen Godorde wurde in Die bisberige Landeseintheilung, die doch erft feit 40 Jahren bestand, fehr wesentlich eingegriffen; wir erhalten durch dieselbe wieder eine Unzahl von Goden, Die, wie dieß vor der Einführung der Bezirfsverfagung der Kall gewesen war, unmittelbar unter dem Allding standen, ohne fich irgend welcher weiteren Eintheilung bes Landes zu fügen; wir schen in benfelben überdieß Goden, welche, in ihrer heradsstjorn allen übrigen völlig gleich, und fogar, weil durch feine sambingisgodar beschränft, noch überlegen, an der landsstjorn keinen Antheil nemen, wenn wir nur von ber gang unbedeutenden Betheiligung an ber Ernennung bes fünften Berichtes absehen. Es fonnte nicht feblen, daß das einmal gegebene Beispiel felbstständiger Godorde außers halb ber Begirfeeintheilung bald auch einzelne von ben Bentern atterer Godorde, die fich etwa mit ihren Mitgoben nicht recht vertragen fonnten, zur Rachamung reizte; in ber That feben wir bereits um bas Jahr 1010 ben Goden borsteinn bas Raudmelinga godord, bas bis her jum porsnesping gehört hatte, in Folge eines Streites mit Snorri, bem Goden ber Dingftatte, aus dem Dingverbande giehn, und eine eigene Dingftatte an bem ihm nahe gelegenen Straumsfjördr begrunben, die freilich spater wieder eingegangen zu fein scheint 1), und änliche Källe dürften auch fonft wohl oft genug vorgefommen fein:

<sup>1)</sup> Eyrbyggia, S. c. 56: "Diesen Sommer nam porsteinn aus Hafrs-fjardarey das Raudmelinga godord aus bem pornesping; benn er glaubte dort durch die Berwandtschaft bes Snorri zu sehr unterdrückt worden zu sein; seine Berwandschaft errichtete da ein Ding im Straumskjördr, und hielt es dort lange nachher." Statt a porsnespingi ift übrigens zu lesen; or porsnespingi.

die Braugans spricht von der Zeit, da die Dingverbande noch un= gerriffen waren, und bas Biertel noch 3 Dingbegirfe, ber Dingbegirf aber noch 3 Godorde enthielt, als von einer langst vergangenen. Es ift nun flar, daß eine folche Durchbrechung ber erft 40 Jahre zuvor nicht ohne fcwierige Verhandlungen eingeführten Bezirkoverfaßung aus einem tieferen Motive hervorgegangen fein mußte, als aus bem blofen Beftreben, fur geeignete Befetung bes neuen Berichtes ju forgen; für die Ginsetzung bes fünften Gerichtes, und zwar fogar für beffen Einsetzung mit ben gewünschten Zahlverhaltniffen, war benn doch die Errichtung von neuen Godorden Nichts meniger als Man möchte nun allerdings junächft nothwendige Boraussetung. an den perfonlichen Bunfch des Njal benten, seinem Pflegesohne ein Gobord zu verschaffen, welcher Wunsch ja nach ber Njala zu ber gangen Berfagungsanderung ben Unftog gegeben haben follte; immer= hin aber will ein folches rein perfonliches Motiv die Stellung, oder vollends die Unname eines fo weit greifenden Borfchlages nicht genugfam erflären.

Bielleicht lag aber bem ganzen Vorschlage gerade nach biefer Seite bin ein weit tieferer Plan Nials zu Grunde, gerichtet auf allmälige Brechung ber übergroßen Gewalt, welche die berzeit regieren= den Godenfamilien in ihrer hand vereinigten 1). Die gange Ber= fagung Islands, wie fie fich bisber ausgebildet hatte, trug einen wefentlich ariftofratischen Charafter; nur die Goden hatten alle Berichte zu besetzen, nur von ihnen ernannte Manner sagen neben ihnen felbst in der gesetzgebenden Bersammlung, und dazu kam dann noch bas ungeheuere Bewicht, bas ihnen ben eigenen Dingleuten gegenüber ihre heradsstjorn verlieh: Die Beschrankung biefer Bewalt auf verhaltnismäßig wenige Familien mußte fie fur bas übrige Bolf nur um fo brudender machen. Sier nun fcheint es, daß Nial burchgreifend andern wollte. Schon die Bermehrung ber Bahl ber Goborbe mußte nach biefer Seite bin von Wirfung fein, indem fie einerseits die Bewalt jedes einzelnen Goben schmälerte, andererseits aber bas Busammenwirken unter ihrer Gesammtheit erschwerte; - das Berausreißen einzelner Godorde aus den Gerichtsverbanden mußte ferner

<sup>1)</sup> Dabei ift wohl im Ange zu behalten, bag Rjal felbst. obwohl burch feine personliche Tuchtigfeit und seine ausgezeichnete Rechtslunde einer ber ausgesehnenen Manner ber Insel, nicht Gobe war.

nicht nur ebenfalls ben Zusammenhalt unter ben Goben lodern, fondern die damit nothwendig verbundene Berfleinerung der Dingbegirfe und die Verlegung der Dingstätte mehr in die Rabe ber ihr angeborigen Bauern mußte ben Dingbesuch erleichtern, und baburch bas immerhin nicht unbedeutende bemofratische Element in ber Verfaßung ftarfen; - endlich bie Errichtung einer Angahl von Godorben, mit benen fo gut wie gar fein Antheil an der landsstjorn verbunden mar, fonnte einerseits unter ben Goden die Solidaritat ber Intereffen brechen, andererfeits aber auch eine fpatere Berabdrudung der Befugniffe auch für bie noch bevorrechteten Säufer in Aussicht stellen. Allerdings war mit ber vorgeschlagenen Magregel nur ein Anfang gemacht; allein es ließ fich immerhin hoffen, daß ber erften Bermehrung der Godorde seinerzeit eine weitere und ergiebigere folgen werde, - daß die Ausscheidungen aus den Dingverbänden, wie fie gleich nach bem Erlage bes neuen Befetes bereits vortommen, immer häufiger werben wurden, - bag endlich die Berabbrudung ber Goborbe alterer Stiftung ju ber ben neueren Godorben eingeraumten geringeren Bedeutung burch die Eifersucht der Inhaber biefer letteren im Bunde mit dem Aufstreben des geringeren Bolfes erreicht werden fonne. Von welcher Bedeutung aber namentlich die Vervielfältigung und Berkleinerung ber Godorde hatte werden fonnen, lagt fich vor Allem schon baraus entnemen, daß ber spätere Berfall und der end= liche Untergang bes Isländischen Freistaates gerade in der Bereinigung gahlreicher Godorde in der Sand einzelner Säuptlinge feine Burgel fand 1). — Daß übrigens Rjale Borfchlag, obwohl gegen ben Bestand ber herrschenden Aristofratie gerichtet, bennoch in ber von biefer geleiteten gesetgebenben Versammlung burchgieng, mag feine

<sup>1)</sup> Es fann feinem Zweifel unterliegen, daß aus der Steigerung der Macht einzelner Sanptlinge, wie solche gerade in der Bereinigung mehrerer Godorde in einer Hand begründet lag, in Island ganz ebenso, wie früher in Norwegen und allen andern Germanischen Staaten, sich mittelst längerer oder fürzerer Kämpfe der einzelnen Herrscher unter sich eine Alleinherrschaft hätte herausbilden müßen, wenn nicht die Nachbarschaft Norwegens, verbunden mit dem Umstande, daß jeder der ehrgeizigen Häuptlinge mit Hüsse des dortigen Königs sein Ziel zu erreichen hosste, der Geschichte eine andere Wendung gegeben hätte. Statt eines Königreichs Island bildet darum, aber auch nur darum, die Unterwerfung Islands unter das Königreich Norwegen ten Schlußpunkt der Geschichte des Freistaats.

Erflärung darin finden, daß demfelben einerseits nicht nur die Interessen des Bolts im Gauzen, sondern namentlich auch die besonderen Interessen aller der mächtigeren Säufer zur Seite standen, welche, ohne
ein Godord zu besitzen, nach einem solchen strebten, während andererseits die regierenden Goden, denen ja ihre landsstjorn ungeschmälert
erhalten bleiben sollte, zu heftigerem Widerstande sich nicht veranlaßt
sehen mochten.

Eine entschiedene Bestätigung erhalt aber diefe unfere Bermuthung über die tiefere Berechnung in den Borfchlägen Nials burch bas, was und die Njala über einen weiteren, gleichzeitig von ihm eingebrachten Borfchlag berichtet; gerade in biefer Beziehung find aber freilich beren Angaben fehr burftig, und theilweife fogar ungenau. Wie dem Berichtswesen, so wandte nämlich Njal auch ber Berfagung der gefetgebenden Berfammlung feine Aufmertsamfeit ju; er beantragte aber nach diefer Seite bin, bag auch bier, wie im fünften Berichte, Die Stimmenmehrheit entscheiben folle; daß ferner jedem Stimmberechtigten, welchem etwa, damit man die Stimmenmehrheit erlange, ber Butritt zu ber Berfammlung verwehrt werden wolle, das Recht zustehen solle, von Außen her gegen jede Berhandlung und Beschlußfagung sein Berbot rechtsgültig einzule= gen; - baß endlich, und dieß ift bei Beitem bas Wichtigfte, nur Die auf ber mittleren Bant Sipenden in Bufunft ftimmberechtigt fein follen, diese mittlere Bank aber fortan burch Bahl zu befegen fei. Die Riala bemertt nun freilich, bag die fammtlichen Antrage Rjals fofort jum Befete erhoben worden feien; die fpateren Quellen zeigen indeß, daß bieß wenigstens nach biefer letteren Seite bin jedenfalls nur fehr theilweise, und nicht eben im Ginne Nials geschehen sein fonnte. - Der erfte Theil der Vorschläge Mjale ift nun begreiflich wefentlich technischer Natur; wie in ben Berichten, fo hatte bisher auch in der gesetgebenden Bersammlung bas Pringip gegolten, baß jeder zu Recht bestäntige Beschluß Einstimmigfeit ber Mitglieder voraussete; bem gegenüber wollte Rjal bas praftischere Pringip ber Stimmenmehrheit eingeführt wißen. Die Braugans zeigt, bag in ber That die Reuerung wenigstens soweit durchdrang, daß bei Beschlüßen, durch welche neues Recht gesett, ober das bereits geltende entstandenen Zweifeln gegenüber authentisch interpretirt werden follte,

die Stimmenmehrheit entscheiden sollte 1), — daß dagegen bei Ertheilung von Brivilegien, worauf Nials Borfchlag ausbrücklich fich mitbezogen hatte 2), bann, ber Regel nach, auch bei ber Wahl bes Befetsprechers 3), bas alte Pringip ber Stimmeneinhelligfeit fich nach wie vor erhielt. Njals weiterer Antrag über das Verfahren in dem Kalle, ba einem Stimmberechtigten ber Zugang zu ber Berfanmlung verwehrt werden wollte, ift rein untergeordneter Natur, und hat sich ohne Zweifel auch noch in der späteren Zeit erhalten, wenn auch bie Graugans einer folden Bestimmung nicht ausbrücklich gebenkt 4). Der politisch wichtige Inhalt ber Borschläge Rjals liegt bagegen ausschließlich in ber Beschränkung bes Stimmrechtes auf bie Mittelbank in der lögretta, und die zugleich beantragte Aenbernng in deren Befetung. Bor Njale Borfchlag hatten, wie wir aus biefem felbit feben, die Mitglieder aller 3 Banfreihen gleichmäßiges Stimmrecht genoßen, d. h., wenn wir die oben schon mitgetheilten Angaben ber Graugans zur Erflärung heranziehn, die Goben nicht nur, sondern auch die von diesen aus ihren Dingleuten ernannten Beisiter. Run foll nach Njals Meinung bas Stimmrecht auf die Mittelbank beschränft, diese aber, die bisherige Godenbank, soll burch gewählte Mitglieder befest werden. Man fieht, es handelt fich babei einmal um die Beschränfung ber Stimmengahl, wie solche im Interesse einer beferen und geordneteren Berathung und Beschlußfaßung lag, sodann aber, und dieß ist das weitaus Wichtigere, um die völlige Entziehung bes den Goden bisher zustehenden Stimmrechtes, und um beffen Uebertragung an gewählte Leute, möge nun, worüber uns fein Auf-

<sup>1)</sup> Gragas, Lögretto hattr, p. 8-10. Der Gefehfprecher hat bei Stimmengleichheit ben Stichentscheit; bag aber fogar in folden Fällen in ber lögretta ein bem vefang in ben Gerichten anliches Berfahren eingehalten wirb, bestätigt, bag urfprünglich auch hier Einstimmigfeit geforbert wurde, und bemnach auch ein vefang möglich war, bas nur später als eine Formalität noch beibehalten wurde.

<sup>2)</sup> Cbenba, p. 6.

<sup>3)</sup> Lögsögumanns þattr, p. 1-2.

<sup>4)</sup> Lögretto pattr p. 6, bann pingskapa pattr, c. 36, p. 99 barf man nicht hieher beziehen, da bie lettere Stelle, gegen Dahlmann, II, p. 190, not. 3, in ihrem letten Sate barthut, baß hier bem Umstanbe bas Recht eingeräumt werben will, gegen bie Ertheilung von Privilegien Protest einzulegen, falls bieß nur in ber Form geschah, welche ber Ausbruck at verja lyritti bezeichnet.

schluß zu Theil wird, die Wahl tem Volke im Ganzen, ober in älterer Weise ben Goben allein zustehen. Man fieht, hier wollte bem Gobenthume ber empfindlichfte Stoß verfett werben; gerabe hier aber hatte Rial nicht nur nicht ben gewünschten, sondern geradezu ben entgegengesetten Erfolg. Dürfen wir nämlich bie fpateren Bor= schriften ber Graugans, wie bieß sicherlich zuläßig ift, auf diese frühere Beit zurückbeziehen, fo ergiebt fich fofort, bag man zwar bie Befchränkung bes Stimmrechtes auf bie Mittelbank unbebenklich annam, und bemnach bie auf ben beiben außeren Banten Sigenden ohne Weitere zu blosen Rathgebern ber Inhaber ber Mittelbauf machte, daß man dagegen die Voraussetzung, unter welcher allein Rial jene Menderung beantragt hatte, fallen ließ, nämlich die Mittelbank nach wie por ben Goben beließ, ftatt baf fie mit gewählten Leuten ware beset worden. So ift benn burch eine geschickte Wendung ber ganze Anariff auf Die Stellung ber Goten in ber gefetgebenden Berfammlung nicht nur abgewehrt, fondern fogar zu einer weit größeren Befestigung ihrer Macht umgewandt worden, indem die gesetzgebende Gewalt, welche bie Goden bisher mit ber boppelten Zahl ber von ihnen ernannten Beifiger zu theilen hatten, jest in ihre alleinige Sand gelegt wird.

Mit biefem, freilich nur halbwegs, und nicht einmal halbwegs geglückten Versuche, die Islandische Verfagung von Grund aus um= zugestalten, mag nun bie gegenwärtige Darftellung abbrechen. Wohl wurden bei berselben 2 wichtige Seiten bes öffentlichen Lebens ber Infel außer Acht gelagen, die firchliche, wie sie sich feit ber Befanntschaft ber Islander mit bem Chriftenthume eingestellt hat, und die gemeindlich = nachbarschaftliche, welche von Alters her eine Reihe von Kunctionen übernimmt und trägt, wie fie anderwarts bem Staate und seinen Organen jugufallen pflegen; die Geschichte ber Ginführung bes Chriftenthums in Island ift indeffen, wenn mit ber Ausführ= lichkeit behandelt, welche sie verdient, ein viel zu ansgedehnter und zugleich auch zu eigenthumlicher Stoff, um hier nur nebenbei angefchloßen werden zu können, - bie Darftellung ber gemeindlichen und nachbarlichen Verhältniffe bagegen entbehrt fo fehr ber geschichtlichen Duellen, und muß demnach so vorwiegend dogmatisch behandelt werben, daß fie ebenfalls von der Geschichte ber ftaatlichen Buftaude 38= lands nur geschieden werden fann. Beibe Gegenstände, bann aber

auch die Schilberung des allmäligen Verfalles und schließlichen Untersganges der Isländischen Sclbstherrlichkeit, mögen demnach, sowie auch die dogmatische Aussührung des einen oder anderen sonstigen Stoffes aus der Isländischen Rechtsgeschichte, späteren Arbeiten vorsbehalten bleiben.

## Anhang.

Ueber die Einwanderung in Island, die Art der Besithname des Landes, und die ersten von den Einwanderern getrossenen Einzichtungen geben die ersten Kapitel der Eyrbyggia Saga den besten Ausschluß 1); um nun ein Gesammtbild dieser Urzustände zu geben, wie dieß oben bei der nothwendigen Bereinzelung der einzeln zu bestrachtenden Fragen nicht möglich war, mag es erlaubt sein, hier deren Schilberung der Schicksale und Thaten einer der wichtigsten Einwanderersamissen, theils in gedrängtem Auszuge, theils aber in wörtlicher Uebersehung, zu geben.

2118 König Harald in Norwegen die Alleinherrschaft aufrichtete, flohen vor biefer seiner Gewaltthat viele mächtige Männer aus bem Lande; Cinige oftwärts über bas Riölengebirge, Andere westwärts über Die See; viele von biefen hielten sich im Winter auf den Hebriden ober Orfneys auf, machten aber im Sommer Beerfahrten nach Norwegen, und richteten im Reiche Renig Saralbs großen Schaben an. Die Bauern brachten biefe Sache vor den König, und baten ihn, vor solchem Unfrieden ihnen Ruhe zu schaffen. Da entschloß sich Rönig Sarald, ein Beer westwärts über die See ju schicken, und ernannte ben Ketill flatnefr, einen mächtigen hersir in Norwegen, jum Anführer über basfelbe. Retil lehnte ben Befehl ab, ba er aber fah, daß der König auf feinem Willen bestand, fuhr er ab, feine Frau und seine Kinder, soweit diese zu hause waren, mitnemend. Im Weftlande friegte er nun, und blieb fiegreich; bald aber verglich er sich mit ben bortigen Säuptlingen, und sandte bas ihm anver= traute Seer heim nach Norwegen. Da berichteten die Leute, daß Retil zwar die Herrschaft über die Hebriden gewonnen, König Haralds Reich aber damit keineswegs ausgebreitet habe; ber König aber zog

<sup>1)</sup> Aus ihr ift größtentheils geschöpft ber fürzere Bericht ber Landnama, II, c. 12.

fosort alle Güter besselben in Norwegen ein 1). Ein Sohn des Ketil, Björn, war inzwischen in Jämtaland erzogen worden; als sein Pfleges vater, der Jarl Kjallakr, gestorden war, gieng er nach Norwegen heim, ergriff dort gewaltsam den Besitz der früher seinem Bater gehörigen Güter, und vertrieb die von König Harald über diese gesetzten Amtseute. Als der König diese erfährt, beruft er ein Ding der 8 Throndsheimischen fylkir, und läst hier über Björn die Acht verhängen. Er schieft auch sofort seine Diener aus, die Acht zu vollstrecken; Björn aber, rechtzeitig gewarnt, entsommt mit seiner beweglichen Habe und allen den Seinigen<sup>2</sup>) zu Schiff: da er des Wetters wegen die hohe See nicht halten kann, slüchtet er südwärts dem Lande entlaug, dis er auf der Insel Mostr dei Südhördaland bei einem gewisen Rolfr Ausname sindet.

cap. 3: "Rolfr war ein großer Häuptling, und ein äußerst hochherziger Mann. Er pflegte da auf der Insel eines Tempels des
porr, und war ein großer Freund Thord 3); darum nannte man ihn
porolfr. Er war ein großer und starfer Mann, schön anzusehen,
und hatte einen großen Bart; darum nannte man ihn Mostrarskegg
(d. h. den Bart von der Insel Mostr). Er war der vornemste Mann
auf der Insel. Im Frühjahr schaffte porolfr dem Björn ein gutes Langschiff, mit tüchtiger Bemannung versehen, und gab ihm seinen Sohn
Hallstein zur Begleitung mit; und sie fuhren westwärts über die
See, die Berwandten des Björn auszusuchen. Da aber König Harald
ersuhr, daß Thorolf Mostrarssegg den Björn Ketilsson unterstützt
habe, den Aechter des Königs, da sandte er Boten zu ihm, und hieß
ihn von seinen Landen weichen, und geächtet wegsahren wie sein
Freund Björn, es sei denn, daß er den König aussuche, und die

<sup>1)</sup> Befeutlich anders erzählt die Geschichte Ketils die Laxdala S. in ihren erften Kapiteln; vgl. oben, p. 41, not. 2.

<sup>2)</sup> með skulldalið sitt.

<sup>3)</sup> hann vardveitti par 1 eyjunni hors hof, ok var miklil vin hors. Der Begriff ber Freundschaft sindet überhaupt Anwendung auf das Berhältniß zwischen Göttern und Menschen; vgl. z. B. Hrafnkels S. Freysgoda, p. 4: Hrafnkell elskadl ekki annat god meir enn Frey, ok hanum gaf hann alla hina beztu gripi sina halfa vid sik, b. h. "Grasusel liebte feine audere Gottheit mehr als den Freyr, und diesem gab er die Hälfte an allen seinen besten Kleinobien." Später heißt es dann p. 5: Hann gaf Frey, vin sinum, pann hest halfan, b. h. "er gab seinem Freunde Freyr auch an dies sem Pferde das halbe Recht."

ganze Sache lediglich in des Königs Gewalt gebe 1). Das geschah aber um 10 Winter später als Ingolfr Arnarson ausgefahren war, um in Island sich niederzulaßen, und es war diese Fahrt sehr beskannt geworden, weil die Leute, die aus Island her kamen, die Beschaffenheit des Laudes dort lobten."

cap. 4: "Thorolf Mostrarstegg richtete ein großes Opfer zu, und schritt zu einer Befragung feines Bufenfreundes borr barüber2), ob er sich mit bem Könige vergleichen folle, ober aus bem Lande fahren und so andere Schidfale versuchen; bie Befragung aber wies den Thorolf nach Island, und hierauf schaffte er sich ein großes Seefchiff, und richtete biefes zur Kahrt nach Island ein, und nam all feine Baumannofahrniß und alle bie Seinigen mit fich 3). Biele feiner Freunde rufteten fich jur Abfahrt mit ihm. Er brach ben Tempel ab, und nam bas meifte Solz mit, bas zu beffen Bau verwandt gewesen war, und ebenso die Erbe unter bem Altar, auf welchem Thor gesegen hatte 4). Dann ftach Thorolf in See, und ber Wind war ihm gunftig, und er fand bas Land, und segelte bem Sublande entlang westlich um Reykjanes herum; ba fiel ber Wind, und fie faben, daß große Meerbufen in das Land hineinschnitten. Thorolf warf ba feine Hochsikpfeiler über Bord, bie in bem Tempel gestanden hatten, und auf deren einem Thor eingeschnist war 5); bagu erklärte er, bag er an ber Stelle in Island wohnen wolle, wo Thor biefelben werden and Ufer kommen laken 6). Und sobald biefe vom Schiffe entfernt waren, trieb es fie zu dem westlichen Meerbufen, und es schien rascher mit ihnen zu gehn, als man erwartet hatte. Dann sprang eine Seebrife auf; ba fegelten fie westlich um Sniofellsnes, und in ben Meerbusen hinein; fie sehen biesen unendlich breit, undlang, und auf beiben Seiten mit hoben Gebirgen umgeben. porolfr gab bem Meerbusen einen Namen, und nannte ihn ben Breidafjördr (b. h. ben breiten Bufen); er nam Land ungefahr

<sup>1)</sup> b. h. die Bestimmung ber Strafe formlich bem Ronig anheim stelle.

<sup>2)</sup> gekk tll frettar við þor astvin slnn,

<sup>3)</sup> ok hafdi med ser skullda lid sitt ok buferli; wenn bie Ansgabe skullda lif bietet, ist bieß wohl nur ein Druckehler.

<sup>4)</sup> ok sva molldina undan stallanum, þar er þorr hafðl asetit.

<sup>5)</sup> þar var þorr skorinn a annari.

<sup>6)</sup> Die Land nam a fügt bei: "er gelobte babei, fein ganges landnam bem porr zu weihen, und nach ihm zu beuennen."

in ber Mitte auf ber Subfeite bes Bufens, und legte fein Schiff in eine Bucht, welche sie Hofsvogr (b. h. Tempelbucht) nannten. Hierauf untersuchten fie bas Land 1), und fanden an ber Spige eines Vorgebirges, welches ba nördlich ber Bucht lag, daß Thor mit den Säulen and Land gekommen war; das wurde feitdem porsnes genannt (b. h. Vorgebirge bes Thor). Hierauf jog Thorolf mit Feuer über bas von ihm in Besitz genommene Land2), auswärts von ber Stafa an, und einwärts bis zu dem Kluße, ben er borsa (Kluß bes Thor) nannte, und er gab ba feinen Schiffsleuten ju wohnen; er errichtete einen großen Sof am Hofsvogr, welchen er Hofstadir nannte (b. h. Tempelstatt). Da ließ er einen Tempel errichten, und es war bas ein großes Saus, es waren Thuren an ben Seitenwänden und zwar naber gegen das eine Ende zu. Dort innen ftanden die Hochsitzpfeiler, und darin waren Rägel, welche man bie göttlichen Rägel nannte 3). Innerhalb bes Haufes war wieder ein anderes Haus, in der Weise, wie nun ein Chor in den Kirchen ift, und es ftand ba eine Erhöhung und ein Altar mitten auf dem Boden, und barauf lag ein Ring ohne Deffnung, von 2 Ungen Gewicht4), und auf biefen follte man alle Gibe schwören; ben Ring follte ber Sanptling an der hand tragen zu allen Zusammenfunften. Auf dem Altar follte auch der Blutfefiel (hleytbolli) stehen, um darin das Blutftodden (hleytteinn), ale eine Art von Sprengwedel, und bamit follte man aus bem Regel bas Blut aussprengen, bas man blaut nannte; bas war aber Blut von Thieren, welche getobtet wurden, wenn man den Göttern Opfer brachte. 11m den Altar herum aber hatten die Götter ihre Blabe 5). Bu bem Tempel aber follten alle Leute Steuer

<sup>1)</sup> Eptir þat könnuðu þeir landit.

<sup>2)</sup> Eptir bat for borolfr elldi um landnam sitt.

<sup>3)</sup> regin nagtar; eine Bariaute fügt bei: "ba war eine große Freistätte brinnen."

<sup>4)</sup> hringr einn motlaus tviegringr; Barianten nennen ben Ring einen Silberring, mas bie Vigaglums S. bestätigt, ober gar einen Goldring; fie wollen ibm 20, ober 9 Ungen Gewicht geben.

<sup>5)</sup> Neber diese Tempeleinrichtung vgl. neben manchem Andern schon früher Bemerkten, Landnama, IV, c. 7, p. 199, not. 8: "Gin Chor ober eine Götterstube war bei jedem Tempel; darin waren die Götter: porr ober Jupiter war ber oberste und vornemste, dann Freyr, ber Sohn Obins, ber zuerst Uppsalir in Schweden ausbrachte; und obwohl es nicht möglich ift seftzustellen, wie viele Götter und unter welchem Namen sie hier bei einem jeden Tempel verehrt

zahlen (tolla giallda), und dem Häuptlinge zu aller Fahrt verpflichtet sein, wie jest die Dingleute ihren Häuptlingen sind. Der Gode aber sollte auf eigene Kosten den Tempel unterhalten, so daß er nicht verfalle, und darin die Opfergastmäler halten. Thorolf nannte daß Land porsnes zwischen dem Vigrassördr und Hossvogr; auf diesem Borgebirge ist ein Berg, diesem Berge wandte Thorolf so große Versehrung zu, daß Riemand ihn ungewaschen ausehn durste, und Richts auf dem Berge getödtet werden durste, weder Mensch noch Vieh, es sei denn, daß es von selbst zu Grunde gehe. Diesen Berg nannte er Helgasell (Heiligenberg), und hatte den Glauben, daß er bei seinem Tode in denselben sahren werde, und alle seine Verwandten auf dem Vorgebirge, auf welchem Thor ans Land gekommen war 1). Auf

wurden, fo find body in ber alten Eidesformel biefe 3 genannt: Freyr, Njördr und Ass, worunter wir ben Odinn verftanden glauben, weil er ber oberfte ber aus Affen gekommenen Sauptlinge bier in ben Nordlanden war; Aesar ober Aesir aber hießen Dehrere. Dieje Gotter ftanden auf einem Geftelle ober einer hohen Bauk, vorn vor ihr ftand aber ein Altar von großer Runftfertigkeit, und oben mit Gifen getäfelt: barauf follte bas Fener brennen, bas nie erlofchen burfte, und bas fie bas geweihte Wener nannten. Auf Diefem Altar follte auch ein großer fupferner Regel fteben, in biefen follte man alles Blut lagen von ben geweihten Thieren, ober ben gum Opfertobe verurtheilten Meufchen; ben nannten fie hlutholli (Blutfegel), bas Blut aber follte man über Menfchen und Thiere fprigen." - Bal. auch Heimskringla, Hakonar S. hins god'a c. 16: "Das war alte Citte, bag, wenn ein Opfer fein follte, alle Bauern babin fommen follten, wo ber Tempel war, und alle bie Bedurfniffe mitbringen, die fie mahrend ber Daner bes Opfergaftmales nothig hatten. Bei biefem Gaftmale follten alle Leute ihr Bier haben; ba murbe auch allerlei Bieh gefchlachtet, und ebenfo Pferbe, und alles Blut, welches baber fam, naunte man hlant, und hlautbollar bas, worin biefes Blut ftand, und hlautteinar. bie waren gemacht wie bie Sprengwebel; mit ihnen follte man alle Altare befprengen, und bie Baube bes Tempels nach innen und außen, und ebenfo Blut über bie Leute fprigen; bas Fleifch aber follte man fieben, ben Leuten gum Schmange. Mitten auf bem Boden follten im Tempel Fener fein, nub barüber bie Reffel hangen; über bas Fener follte man bie Bollbecher bringen. Und ber. ber bas Gaftmal gab, und ber vornemfte war, ber follte ben Bollbecher weihen und alle Opferspeise," n. f. w. Bgl. oben p. 116, not. 2.

<sup>1)</sup> Bgl. Eyrhyggia S. c. 11: "Es gefchah eines Abends, daß ein Schafhirt des porsteinn nördlich am Helgafell seinem Bieh nachgieng; da sah er, wie nordwärts der Berg sich aufschloß, er sah in dem Berg brinnen große Fener, und hörte da großes Getöse und Trinkhörnerschall, und da er horchte, ob er nicht einige Worte vernemen könne, hörte er, daß da horsteinn horskabitr nit seinen Begleitern begrüßt, und ihm zugesprochen werde, sich in den hochsis

ber außersten Spite bes Vorgebirges ließ er alle Gerichte halten, und setzte ba ein häradsping ein 1); da war auch eine so heilige Statte, daß er in feiner Weise die Fläche wollte verunreinigen laßen, weber mit seindlichem Blute, noch auch so, daß Jemand dort seine Nothsburft verrichte 2); man hatte hiefür eine eigene kleine Insel, welche Dritsker genaunt wurde (Kothinsel). Thorolf wurde ein sehr mächtiger Mann auf seinem Hose, und hatte zahlreiche Leute um sich; denn es war leicht Speise aufzubringen aus den Inselu und sonstigen Erträgnissen des Meeres."

In den folgenden Kapiteln wird nun zunächst von einer Neihe anderer Einwanderer erzählt, die in der nächsten Umgebung Thorolfs sich niederlaßen; unter Andern wird aber auch jener Björn Ketilsson jeht Thorolfs nächster Nachdar. Einen Sohn, Steinn, weiht porolfr seinem alten Freunde porr, und jener wird darum fortan porsteinn genannt<sup>3</sup>); die Weihe bedeutet aber wohl nicht mehr als eine förmsliche Bestimmung zum Godenamte<sup>4</sup>). Als Thorolf stirbt, beerbt ihn eben dieser Sohn; er aber wird bald wegen seines Gerichtes in heftige Streitigkeiten verwickelt mit der Nachkommenschaft jenes Björn, welche den Stammnamen der Kjalleklingar führt. Durch Zahl ihrer Verswandten vor allen andern Geschlechtern ausgezeichnet, mögen die Kjalleklinge nicht länger dem Hause Thorolfs sein höheres Ansehn zugestehn; sie laßen dem porsteinn förmlich sagen, daß sie nicht länger sich den Stolz und Llebermuth würden gefallen laßen, der in dem

feinem Bater gegenüber zu fetzen;" in der That war um diefelbe Zeit Thorstein, unferes Thorolfs Sohn, mit allen feinen Genogen ertrunfen. — Landnama, II, c. 16, p. 86 — 7: "Sie psiegte zu Krossholar (Krenzhügel) zu beten, und ließ dort Krenze aufrichten, denn sie war getanft und fest im Glauben; für diese Hügel hatte feitdem ihre Berwandtschaft große Berehrung: ein Opferaltar wurde dort aufgerichtet, als die Opfer wieder zunamen, und sie glaubten, daß sie in die Hügel verstürben. Auch wurde pordr Gellir, wie in seiner Sage erzählt wird, ehe er in seine Würde eintrat, einmal dort hineingeführt."

<sup>1)</sup> a tanganum nessins let hann hafa doma alla, ok setti þar heraðsþing; nach ber Landnama gefchah bieß með raði allra sveitarmanna.

<sup>2)</sup> Bemerkenswerth ift hiefur ber Ausbruck alfreki, Berfcheuchung ber Alpe; fiebe oben p. 156, not. 1.

<sup>3)</sup> Eyrbyggia S. c. 7: "Diefen Knaben gab Thorolf dem Thor, seinem Frennde, und nannte ihn horsteinn."

<sup>4)</sup> Eyrbyggia S. c. 11: "Diefen Knaben gab porsteinn bem porr, und fagte, er solle Tempelgobe werben, und nannte ihn horgrimr."

Unspruche auf die größere Seiligkeit des eigenen Landes gegenüber allen andern Ländern liege: fie wurden in Bufunft auf ber Dingftatte felbft ihre Nothburft verrichten, und nicht mehr langer befihalb auf jene Infel wandern. Thorsteinn bietet seine Dingleute auf, jum Schute ber von feinem Bater berfelben verliehenen Beiligfeit. Es fommt jum erbitterten Rampfe, fo baf bie gange Dingftatte blutig wird: Nachbarn trennen endlich die Kämpfenden, durch die Drohung, fich dem Theile anschließen zu wollen, der sich bereit erkläre vom Rampfe abzustehn 1). Da indeß fortwährend neue Angriffe in Ausficht fteben, wenden fich Befreundete an den machtigften Sauptling der Rachbarschaft, den pordr Gellir, der den Kjalleflingen verwaudt, und dem borsteinn nahe verschwägert war, und darum am Beeig= netften ichien als Bermittler ju bienen. In ber That bringt biefer junachft einen Waffenftillftand ju Stant, und endlich compromittiren beide Theile auf seinen Schiedsspruch. Freilich wurde bieser fehr schwierig, weil bie Thorsnesinger barauf bestanden, baf bie Gegner in Zukunft die Dingstätte nicht zu verunreinigen fich verpflichten follten, und alle aus beren Mitte Gefallenen als unheilig, b. h. bußlos, erschlagen behandelt wißen wollten, weil sie durch die Berletung bes heiligen Dingfriedens ihren Frieden verwirft hatten, während die Kjalleklinge umgekehrt behaupteten, ihre Begner feien buflos erschlagen, weil sie badurch, daß sie ben Kampf begonnen hatten, den Frieden gebrochen hatten; bennoch versprach pordr ben Schiedsspruch, damit nicht ber Unfrieden langer wahre 2). "bordr begann feinen Schiedsfpruch bamit, bag er erklarte, jeder Theil folle mit bem Loos zufrieden fein, das ihn getroffen habe, und fagte, daß fein Todtschlag oder sonstiger Schaden, ber zu Thorones geschehen sei, mit Bufe folle vergolten werden; die Dingstätte aber erflärte er durch das feindlich vergoßene Blut, das sie benett habe, entweiht, und es sei jett dieses Land nicht mehr heiliger als jedes andere: die Schuld hieran aber, erflarte er, treffe bie, die querft mit ben Berletungen begonnen hatten, denn das allein, erflärte er, fei ber Friebensbruch; er sagte auch, daß bort fortan fein Ding mehr gehalten werden solle. Damit sie aber wohl versöhnt, und von jest an Freunde wurden, sprach er aus, daß porgrimr Kjallaksson in Bu-

i) cap. 9.

<sup>2)</sup> Dieß und bas Folgende aus cap. 10.

funft den Tempel zur Sälfte erhalten, dagegen den halben Tempelsoll nemen, und die Dingleute zur Sälfte haben folle 1); er folle auch den porsteinn fortan in allen Rechtssachen unterftüten, und ihm Sulfe leiften zur Aufrechthaltung jeder Beiligfeit, Die er dem Ding ba wo es junachst werde eingesetzt werden, beilegen wolle. Dazu verheirathete Thord dem Thorarim Riallaksson die porbilldr, eine seiner Bermandten, die Tochter des porkell Meinakr, seines Nachbarn, und von da an hieß Jener porgrimr godi. Das Ding aber verlegten fie jest weiter jurud auf dem Borgebirge, und es wurde fortan da gehalten, mo pordr Gellir das Biertelsbing eingerichtet hatte; ba ließ er nämlich das Biertelsbing ber Vestfirdingar halten, und diefes follten die Leute von allen westlichen Meerbufen her besuchen. Man steht bort noch ben Gerichtsring, in dem die Leute jum Opfertode verurtheilt wurden. In dem Ring fteht auch der Thorsstein, an welchem die Leute gebrochen wurden, die man jum Opfern verwendete2); und man sieht noch an dem Steine Blutfpuren. An diesem Ding war die Statte mit außerster Beiligkeit begabt, aber doch war den Leuten nicht verboten, dort ihre Nothdurft zu verrichten."

<sup>1)</sup> þa gerði hann, at þorgrimr Kjallaksson skylldi hallda upp hofinu at helmingi, ok hafa halfann hoftoll, ok sva þingmenn at helmingi.

<sup>2)</sup> har ser enn domring hanu, er meun voru dämder i til biots. I heim ring stendr horsteinn, er helr menn voru brotuer um, er til blota voru hafder. Wahrscheinlich wurde dem Opfer an dem Steine der Rücken gerschmettert.

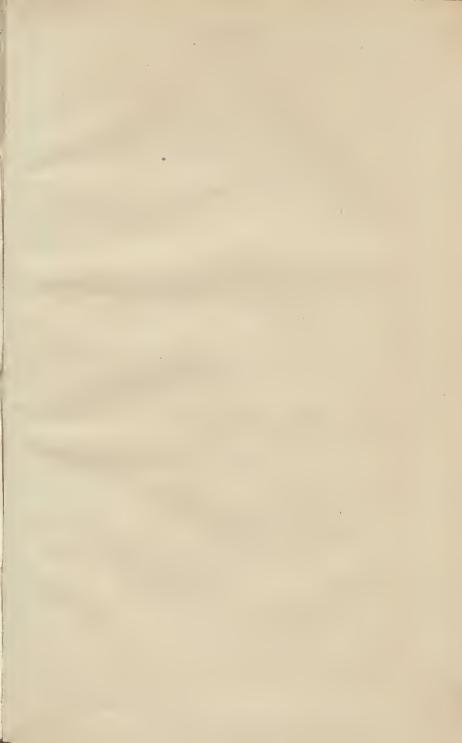



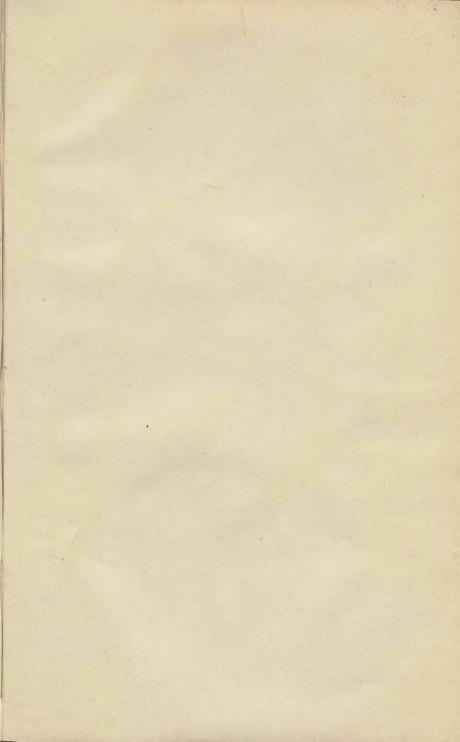





